Deutschleunde EinBuchvon deutscher Art und Kunst



B. G. Teubner-Leipzig und Verlin







# Deutschkunde Ein Buch von deutscher Alet und Kunst

Mit 42 Tafeln und 2 Karten

Herausgegeben von Walther Hofstaetter

Vierte Auflage



A X ON

## Inhalt.

|                                                                                       | Dente |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das deutsche Land und feine Bewohner. Von Dr. Rarl Mahler in gersfelb                 | 5     |
| Pflanzen- und Tierwelt und ihre Unterwerfung. Bon Prof. Dr. Martin                    | 17    |
| Braeß in Dresden                                                                      |       |
| Raffe und Bolt. Bon Dr. A. von hoff in Bremen                                         | 25    |
| Der vorgeschichtliche Mensch auf deutschem Boden. Bon Dr. Albert Riefebusch in Berlin | 28    |
|                                                                                       | 37    |
| Vom Germanen zum Deutschen. Vom Herausgeber                                           | 31    |
| Ländliche Siedlung und Bauernhaus. Von Geheimrat Prof. D. Dr. Oskar                   | 10    |
| Brenner in Würzburg                                                                   | 48    |
| Häusliche Altertumer. Bon Museumsdirektor Prof. Dr. Otto Lauffer in                   | **    |
| Hamburg                                                                               | 56    |
| Rriegsaltertümer, Bon demfelben                                                       | 61    |
| Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens. Von Dr. Rudolf Jentich in                    |       |
| Dresden                                                                               | 68    |
| Goziale Entwidlung. Bon demselben                                                     |       |
| Rechtsentwicklung. Von Dr. Alfred Hönger in Dresten                                   | 93    |
| Staatsentwidlung (Berfaffungsentwidlung). Von UnivProf. Dr. M.                        |       |
| Stimming in Breklau                                                                   | 100   |
| Ausbreitung bes Deutschtums. Bon Dr. Alfred Bonger in Dresten                         | 108   |
| Religion, Marchen und Sage, Bolkslied. Bon Prof. Dr. Emil Leh-                        |       |
| mann in Landstron (Böhmen)                                                            | 115   |
| Sitte und Brauch. Bom Gerausgeber                                                     |       |
| Die deutsche Sprache. Bon Geh.=Rat Prof. Dr. Otto Behaghel in Giefen                  |       |
| Die deutsche Schrift. Bon Geh.=Rat Brof. Dr. Rarl Brandi in Göttingen.                |       |
| Die beutiche Runft. Bon Sochichul- Professor Dr. Frang Bod in Berlin                  |       |
| Die deutsche Mufik. Bon Univ Prof. Dr. Bermann Abert in Berlin                        | 190   |
| Das Theater. Bon Prof. Dr. Christian Gaehde in Dregden                                | 199   |
| Die geiftige Entwidlung in ihren Sauptzugen. Bon Univ Prof. Dr.                       | 100   |
| Robert Betsch in Hamburg                                                              | 205   |
| Stichwortübersicht                                                                    | 997   |
|                                                                                       | 666   |

#### Vorwort.

"Unsere Schulen treiben Geschichte, Kirchen= und Literaturgeschichte und Geschichtliches auch in der Erdkunde und geben oft auch für jedes ein Lehrbuch in die Hand. Aber die Zusammenfassung aller dieser verschiedenen Gänge einer Entwicklung ist gelegentlichen Besprechungen überlassen, eine Grundlage dafür sehlt. Ebenso sehlt sie für die notwendigsten Kenntnisse aus der Vorgeschichte, der Volks= und Kulturkunde, die wohl hie und da nebenbei vermittelt, kaum einmal aber in klare Zusammenhänge gebracht werden. Von deutscher Kunst und deutscher Musik aber ist nur in selten günstigen Fällen die Rede, und das Gesagte verrauscht, da es ohne Rückshalt bleibt.

So fehlt unseren Gebildeten nur zu oft der klare Überblick über unsere Gesamtentwicklung, es sehlen die inneren Zusammenhänge und die Erkenntnis, was in dem allen deutsch ist. Sie zu gewinnen, will dies Büchlein helsen, indem es in Wort und Vild von deutscher Urt und Kunst erzählt. Es soll schon dem heranwachsenden Geschlecht in die Hand gegeben werden, es möchte aber auch Männern und Frauen, die im Leben stehen, ein Wegzgenosse werden in Stunden rückschauender Betrachtung."

Diese Worte aus dem Vorwort zur ersten Auflage haben viel Zustimmung ersahren, und das Büchlein ist allenthalben — mit ganz vereinzelten Ausnahmen — verständnisvoll, ja freudig aufgenommen worden. Das war uns eine Mahnung, weiter zu bauen und zu bessern, und so geht die Deutschstunde, nachdem rasch ein unveränderter Neudruck notwendig geworden war, nunmehr in sorgfältig umgearbeiteter Form ausst neue hinaus, wesentlich gesfördert durch die Mitarbeit von Otto Behaghel, Franz Bock, Karl Brandi, Oskar Brenner in und Otto Lausser.

Leider mußte Dr. v. d. Gabelentz-Linfingen den Teil über die Runst aufz geben, weil wichtige Pflichten ihn von der Neubearbeitung abhielten; ich bedauere sein Ausscheiden um so mehr, als er das gesamte Werk vom ersten

Entstehen an verständnisvoll gefördert hat.

Neu ist ein Teil über Rasse und Volk, neu sind auch Hinweise auf den deutschen Wortschatz, die Herr Prof. Karl Bergmann in Darmstadt zu einszelnen Abschnitten beigesteuert hat.

Eine Literaturgeschichte einzufügen, wie manche Beurteiler forderten, tonnte ich mich nicht entschließen; wie die Hauptpunkte ber Geschichte, so

1,

mussen auch die der Literaturgeschichte als bekannt vorausgesetzt werden. Unsere Aufgabe kann es für diese Gebiete nur sein, die großen Zusammen-

hänge aufzuweisen.

Die Stichwortübersicht, für deren Bearbeitung ich Herrn Studienrat F. Hempel in Dresden dankbar din, beschränkt sich absichtlich im wesentslichen auf die Punkte, die in verschiedenen Abschnitten des Buches des rührt werden oder an verschiedenen Stellen gesucht werden könnten; das meiste muß der Leser ohne weiteres durch die Anordnung des Buches sinden können. Wie hierbei, so mußte auch sonst mit einem verständnisvollen Einlesen gerechnet werden, wenn das Buch nicht ins Ungemessene wachsen sollte.

Das Büchlein hat schon in der ersten Fassung wirken dürsen, möchte es nun — in einer Zeit, wo es doppelt not ist — auch in der neuen Gestalt "die Herzen erheben zu freudigem Bewußtsein unseres reichen Erbes, das unserm Volke — trot allem — kein Feind nehmen kann, und den Willen stärken, dies Erbe treu zu wahren".

Dregden, im Dezember 1920.

Dr. Walther Hofstaetter.

### Vorwort zur vierten Auflage.

Veranlassung zu tiesergreisender Umarbeitung lag nicht vor. Aur der Aufsat über "Staatsentwicklung", den Herr Prosessor Stimming, Breslau, übernommen hat, die über "Rechtsentwicklung" sowie "Ausbreitung des Deutschtums" und der Schlußaufsat sind erweitert.

Möge das Buch auch in dieser schweren Zeit wirken durfen zu Be=

finnung auf unseres Volkes Wesen und Bedeutung.

Dregben, am 4. Märg 1923.

Der Herausgeber.

## ST. OLAF COLLEGE LIBRARY NORTHFIELD. MINN.

## 34630

## Das deutsche Land und seine Bewohner.

Mannigfaltigkeit ist die Eigenart deutschen Landes. Sie war der Quell der deutschen Vielseitigkeit, aber auch eine Ursache der deutschen Zersplitterung. Wie der Einheitsgedanke trohdem nach langem Ringen die zersplitteterten Stämme zusammenschmiedete und sich nach dem Weltkriege troh schwerster Erschütterung behauptete, so geht auch durch die deutsche Landschaft, so verschiedenartig sie an sich ist, ein einheitlicher Zug. Allüberall prägt sich ihr die deutsche Art auf, die sich im deutschen Fleiß, in erfolgreicher deutscher Rulturarbeit, deutscher Sauberkeit und Freude am Schönen äußert. Wie verschieden ist doch der Eindruck, den der Wanderer beim Betreten romanischer oder slawischer und deutscher Ortschaften erhält! Deutsche Urt überschreitet aber auch die deutschen Grenzpfähle überall und hat es verstanden, auch serner, fremder Landschaft ihren Stempel auszuprägen, einen Stempel, den selbst die Folgen des Weltkrieges nicht sobald werden tilgen können (s. S. 108 ff.).

Unfere engere deutsche Landschaft zeigt alle Geländeformen vom Bochgebirge bis zum Flachland. Den deutschen Alpen lagert sich nach Norden hin ein Hochland vor, das zur Giszeit über den Bodenfee hinweg und bis in die Breite vom heutigen München mit Vorlandgletschern überdeckt war. Es wird im Nordwesten von den süddeutschen Stufenlandern in Schwas ben und Franken, im Norden von den öftlichen Ausläufern der mittels deutschen Bodenschwelle begrenzt, die sich nach Westen hin bis über den Rhein fortsest. Schließlich führt das norddeutsche Flachland allmählich zur Rufte hinab. Es verdankt wie das Allpenvorland seine Oberflächenformen ber Einwirkung der gewaltigen Bergletscherung der Giszeit, in der sich Gismaffen von ungeheurer Mächtigkeit von Norden her über Deutschlands Rlachs land schoben. Zwischen die verwandten Formen eiszeitlicher Vergletscherung im Allpenland und im norddeutschen Flachland drängt sich der zerborstene Reft eines hohen mittelbeutschen Faltengebirges, das im Altertum der Erds geschichte als "varistischer" Gebirgszug vom französischen Zentralplateau in großem, nach Güden offenem Bogen bis in die heutigen Gudeten 30g. Es ist durch den zersetzenden Ginfluß von Luft und Wasser abgetragen, durch Bebungen und Senkungen einzelner Teile zerstört und an vielen Stellen von vulkanischem Gestein durchdrungen worden. Wenn das Mittelgebirge auch in jungerer geologischer Zeit im kleinen neuer Abtragung unterliegt, fo tritt es doch als Ganzes im Zuftand des Alters in lebhaften Gegensat zur jungftrokenden, ungeftumen Rraft der Alben, die erft im Tertiar dem erften Abschnitt der Neuzeit der Erdgeschichte, durch einen gewaltigen, von Süden her kommenden Druck ausgesaltet wurden. Seitdem sind die Alpen durch Abtragung wesentlich erniedrigt worden. Sie gliedern sich ihrer Gesteinsbeschafsenheit nach in drei Hauptzonen: die mittlere Urgesteinszone und die nördlich und südlich vorgelagerten Ralkalpen. Sigentlich deutsches Land ist die nördliche Ralkzone, aber auch noch an den Wänden des mittleren Rerns und der südlichen Ralkalpen hallen in österreichischen, schweizerischen und italienischen Landen deutsche Laute wider.

Die Gesteinsbeschaffenheit der drei Zonen hat verschiedene Landschaftsformen ents steben laffen, die im gangen schauerlich schon, gewaltig und meift menschenfeindlich sind. Im Innern erheben sich über 4000 m hohe, mit schneeigem Mantel umbangene Bergriefen. Turmartige Gipfel und Felshörner überragen die nieberen Mauern ber Ralfalpen, die ihnen im Norden und Guben vorgelagert find. In die lebensfeindlichen Gebiete ewigen Schnees reichen die Rernalpen empor, und nur die berrlichen Farbenwirfungen bermogen in ihre ftarre Welt einen Sauch frifchen Lebens gu gaubern. Andere Reize als die mittlere Zone birgt die Natur der Ralkalpen. bigarren Zinnen und fageformigen Graten werden die Bande gefront, und die einzige hulle ihrer steilen, pflangenlosen Sange bilben bie gewaltigen Schuttkegel an ihrem Fuße, die von der Rraft der Verwitterung zeugen, der der Ralf unterliegt. Auch diese Alpenteile belebt das zu jeder Tageszeit wechselnde Farbenspiel an den Ralkwänden, das vom dunklen Schwarz bis zum blendendsten Weiß reicht und im Burpur bes Alpenglubens beim letten Gruß ber fintenden Sonne feinen Sobepuntt findet. Wie die Natur der mittleren Alpen durch langgestreckte, von Spalten und Eisgraten durchzogene Gletscher einen besonderen Reig erhalten hat, so wirken in den Ralfalpen abwechselnd und eigenartig die Steinströme, die von einem grunen Pflangenbande überzogen find, wenn sie zur Rube gefommen find.

Wenn man auf hoher Warte das Meer von Gipfeln und Wänden überschaut und vor der Gewalt der Alpennatur verstummt, so vermag man sich nur eine schwache Vorstellung davon zu bilden, wie es hier in der Siszeit ausgesehen haben mag, wo viel gewaltigere Sisz und Schneemassen diese Vergwelt verhüllten und ihre Siszungen weit hinausstreckten in das deutsche Alpenvorland. Heute erscheinen die alpinen Gletscher und Flüssein den weiten, während der Siszeit vom Gletscher tragförmig ausgenagten

in den weiten, während der Eiszeit vom Gletscher trogsörmig ausgenagten Tälern wie Zwerge in Riesenrüstungen. Wir verstehen die häusige Erscheinung, daß die Seitentäler entweder hinter der Abtragung des vom Siszeitzgletscher übertiesten Haupttales zurücklieben und ihr Wasser daher in einem Wassersall zur Haupttalsohle springen lassen oder so schnell folgten, daß enge Schluchtentäler entstehen mußten. Wir vermögen und aus der Siszeit die Häusigkeit der Seen im Gebirge und im Vorland zu erklären. Wie klare Augen beleben sie die Landschaft so reizvoll und erzählen uns, daß sich quer im Tal vor sperrenden Felsriegeln oder draußen im Vorland vor bogensörmig ausgeworfenen Endmoränen oder in spät geschmolzenen Sislöchern die Schmelzwasser nach der Siszeit stauen mußten. Wie die Zungenbeckenlands

schaften Oberbaherns, so verdanken die Reste kleinerer Seen, die später dem Pflanzenwuchs erlagen und sich in kulturseindliche Moore wandelten, und

reizende Auenlandschaften jener Zeit ihre Entstehung. Weiter nördlich im Alpenvorland werden die Sandflächen, sogenannte Sander, die vom Schmelz-wasser abgelagert wurden, heute von Nadelwäldern verhüllt, in denen die Riefer mit ihrer Anspruchelosiakeit vorherrscht.

Wie hier im Alpenvorland alles Pflanzen= und Tierleben vom lebens= feindlichen Gife nach Norden verdrängt wurde, so mußte es auf dem nords beutschen Flachland vor dem standinavischen Gistuchen nach Guden weis chen. Aur der größte Teil der deutschen Mittelgebirge, soweit sie nicht ihre eigene Gletscherwelt entwickelten, blieb damals eisfrei. Die nordische Eisa masse war noch gewaltiger als die alvine. Sie verhüllte in mehreren hundert Metern Mächtigkeit die Oftsee, große Teile der Nordsee, Finnland, Nordrußland, Norddeutschland und Teile Britanniens. In Norddeutschland hinterließ sie uns dieselben Landschaftsformen wie im Alpenvorland, nur in etwa 300 m niedrigerer Lage. Wie in Bayern die Grundmorane des Gletscher= eises oder der Geschiebelehm und vom Wind an Sangen angewehter, später zu Lehm (Löß) umgebildeter Sand fruchtbaren Ackerboden darbietet, so sind in noch größerer Ausdehnung die Flächen Norddeutschlands solches Acter= land. Das lebensfeindliche Eis war somit die Ursache für die lebenerhal= tende und lebenfördernde deutsche Landwirtschaft. Das norddeutsche wie das oberdeutsche Aufschüttungsgebiet wird um so ausgeglichener, je weiter es vom Ursprungsgebiet seiner Schichten entfernt liegt. Im nördlicheren Flachland muß das Cis später gewichen sein als in der Nähe der Mittelgebirge. Daher find auch von den letten schwächeren Gisvorstößen die Endmoränenwälle erhal= ten, die in mehreren Bogen gleichlaufend mit der Oftseeküste streichen. Aeben den Moränenlandschaften beherrschen auch das Landschaftsbild des Flach= landes Sandablagerungen der Schmelzwäffer, Moore, Seen, Tümpel, Sümpfe, Quen und Wiesen oft einförmig, oft in buntestem Wechsel. Es find Reste aus der Zeit der großen Schmelze des nordischen Gises, als das Wasser die Aufschüttung und das Wegschaffen von Geröllen und Sinkstoffen übernahm. Gewaltige von Oft nach West gerichtete Urstromtäler, die noch heute im Landschaftsbilde erkennbar sind, führten die großen Schmelzwaffermengen zur Nordsee. In diesen alten Tälern, die unsere heutigen Flüsse nur zum Teil noch benuten, liegen die sogenannten Bruchlandschaften, die seit Friedrich dem Großen allmählich der Rultur gurückgewonnen werden. Diefe alten Täler leiten außerdem den Berkehr quer durch Norddeutschland in Ranälen und zu Lande von West nach Oft und Oft nach West. Bon der eiszeitlichen Ablagerung des Flachlandes wird ein altes Grundgebirge überdeckt, das hier und da die heutige Oberfläche erreicht oder sogar überragt. Ihm gehören Die meerumspülte Buntfandsteininsel Belgoland und der weißschimmernde, 122 m hohe Rreidefelsen Rügens an. In Rüdersdorf bei Berlin baut man die Ralke dieses Gebirges, in Hohenfalza seine Salze ab. Für die Grund= mauern manches norddeutschen Baues und für die Gärten und Relder ums zäunenden Mauern lieferten die vom Eis aus Standinavien mitgebrachten Gesteinsblöcke, die als Findlinge überall in Norddeutschland liegen, wills kommene Bausteine.

Die norddeutsche Landschaft entbehrt nicht eigenartiger Reize. Der Bolksmund hat übertrieben, aber nicht ganz zu Unrecht die mit der Ostseeküste gleichlausenden Endmoränenlandschaften, in denen herrliche Buchenwälder vorherrschen, mit dem Namen "Schweiz" belegt, so die Holsteinische, Medlenburgische, Pommersche oder

Budlige und Preußische Schweiz.

Auch die eigentliche Oftseeküste mit ihren Bodden und Förden im Westen verbankt ihre Formen der Eiszeit. Ihr östlicher Teil von den Abergangsformen Usedoms und Wollins an ist nicht mehr so stark gegliedert wie der westliche. Er ist eine Ansschwemmungsküste, die allmählich zur ununterbrochenen Linie ausgeglichen werden wird. Regelmäßige west-östliche Strömungen schwemmten Landzungen, die sogenannten Nehrungen an, die heute noch die Haffe vom Meere abtrennen. Die steilen Küstensitrecken, wie die samländische Küste, sind dem oft gewaltigen Ansturm der tobenden Flut gefährlich ausgesetzt und ihr immer wieder zum Opser gefallen. Wandernde Dünen haben andere Küstensstreisen mit ihren Dörsern und Wäldern verschüttet.

Gang anders gestaltet ift die Nordseefuste und ihr hinterland. In einer gewiffen Gefchloffenheit und großen Gefehmäßigkeit ordnen fich verschiedenartige Landichaftsformen hintereinander an. Auf den Inselwall vor der Rufte folgt die eigentliche Rufte mit ihren Dunen. Dahinter liegt die Bone ber Marschen, die wiederum durch unfruchtbare fandige Flächen - Geeft und Beibe - oder Moorlandichaft fortgesetht wird. Noch in geschichtlicher Beit hat die Natur Diese Landschaften geformt. Nachdem Britannien vom Festland getrennt war und die Ostsee durch den Einbruch bes Meeres ihre Rolle als Binnenmeer ausgespielt hatte, entstand die friesische Infelreibe durch die Auflösung eines gewaltigen Dunenguges an ber ehemaligen Rufte. Es folgte der Einbruch der Zuidersee im 14. Jahrhundert, des Dollarts und Nadebufens im 16. Jahrhundert. Die eigentliche Rufte wurde im Wechfel von Ebbe und Flut und durch Ablagerungen der in das Meer mundenden Fluffe von fruchtbarem Schlidboden überbedt. Auch weiter landein im Rlachland unterlagen die Rlufläufe des Rheins, der Elbe, Oder und manches Nebenfluffes Beränderungen in geschichtlicher Zeit, so daß mancher Ort, wie 3. B. Neuß, heute nicht wie ehemals am Fluß felbft, fondern an einem verlaffenen Flugarm liegt. Alte Geen find heute verschwunden. und nur noch Namen von Orten ober Ortsteilen erinnern an ihr vergangenes Dafein.

Eine Natur mit einheitlicher Entstehung im großen und doch reizvoller Berschiedenheit in Entstehung und Landschaftsbild ift baber das deutsche Rlachland. "In Holstein schweift unser Auge über weite, von glitzernden Ranälen und Gräben durchzogene Wiesen. Es überfliegt große, graubraune, duftere Moore und dringt hinüber zu den in blauer Ferne verdämmernden Beideflächen des Dithmarfischen Landes Die Wege gleiten zwischen Aniden und buschigen Anidenheden entlang. Der Charafter ber Landschaft ist schwermutig. Und wie ber Charafter ber Landschaft, so auch ihre Bewohner." (Timm Rroger.) Aur hier und da kleine Gruppen von Siedelungen, oft auf fleinen Unhöhen, verstedt hinter Baumen und Bufchen, die fie vor der Ralte und dem steifen Wind schützen, der abseits die gablreichen Windmühlen luftig bewegt. Die fetten Wiesen belebt das Tag und Nacht weidende Pferd, Rind und Schaf. Die Geeftlandichaft ber Aordiee ichildert uns Guftav Frenffen mit trefflichen Worten: "Bornan ein wirres Didicht von niedrigem Gichengeftrupp, Farnund Beidefraut, wie liegende Rinder vor den Fugen bes Walbes; dann die erften Buchen, die mit tief herabgelaffenen grunen Schleiern bes Waldes Geheimniffe beden. Vor bem allen stehen hier und da, mitten in ber Beibe, Weißbirken, schlanke Gestalten, sie halten Wache vor dem Wald, einzeln, zu zweien und dreien." Wie anbers wieder die herrliche Buchenlandschaft der Endmoränen mit ihren stillen im Waldesdunkel versteckten Seen, die zauberhaft schöne Lüneburger Heide mit ihren Heidschnucken und Bienenhäusern und die klimatisch dem Westen gegenüber benachteiligte Landschaft Ostpreußens, wo der Frühling spät und kurz, der Sommer heiß und der Winter streng und lang ist. Mitten im Flachsand das eigenartige Nehund Inselgebiet des Spreewaldes, der von Flußfäden reich durchzogen ist. Das Boot ist das Fahrzeug der Spreewälder. Alles zieht auf dem Wasserwege dahin, selbst die Herden werden in Kähne getrieben und gelangen in ihnen von Wiese zu Wiese, von Gehöft zu Gehöft.

Wie norddeutsches Flachland und Alpenvorland in der Entstehung ihrer Landschaftsformen zusammengehören, so ähneln sich die süddeutsche Stufenlandschaft und die mitteldeutsche Rumpffläche. Sie stehen im scharfen Gegensat zu den geschilderten Landschaften. Dort Schickten aus junger Zeit der Erdgeschichte, hier alte Gesteine und Ralklager, die teilweise nur durch Verwitterung verändert worden sind. Formenreichtum ist in ershöhtem Maße der mitteldeutschen Schwelle eigentümlich. Neben Hochebenen und Beckenlandschaften erheben sich Randgebirge (Horste) und Gipfel vulskanischen Gesteins; neben Senkungen und Spaltungen der Schichten waren es Hebungen, vulkanische Ergüsse und Meeresablagerungen, die dieses abwechslungsreiche Landschaftsbild formten. Verwitterung und abtragende Rräfte haben den alten Gebirgsrumpf bearbeitet und die Rleinformen gesschaffen, die ihn so reizvoll machen. Wie die Siszeit mit ihren Ablagerungen für die deutsche Landwirtschaft grundlegend war, so verdankt die einzigartige Entwicklung deutscher Industrie ihre Paseinsmöglichkeit dem Mittelgebirge.

Ein furger Blid auf die Entstehungsgeschichte ber Gebirgeschwelle ift baber gum

Verständnis des deutschen Wirtschaftslebens unerläßlich.

In der Rohlenzeit des Altertums der Erdgeschichte traten auf dem heutigen beutichen Boden Die gebirgebilbenben Rrafte auf, Die in zweimaliger Folge bas ebemale pom Meer bededte Land aufrichteten und auffalteten. Um Rufe Diefes Gebirges entstanden aus ben pflanzlichen Stoffen von Mooren und Gumpfen jene großen Steinkohlenlager, benen unsere Industrie hauptsächlich ihre Entwicklung in Rheinland, Weftfalen, Sachjen und Schlefien verdantt. Das Gebirge, deffen Bilbung von vulfanischer Sätigkeit und der Ablagerung porphyrischer Gesteine begleitet war, fiel im Mittelalter ber Erdgeschichte ber Abtragung anheim. Auf feinem Godel entstanden im Wechsel von Meeresablagerungen und Landbildungen die Salzlager Deutschlands, die Rupferschiefer und Ralfe, die in Franken, Schwaben und Thuringen die Gartenfulturen ermöglichen und in dem weitverbreiteten Muschelfalt wertvolle Baufteine liefern. Schlieglich verdanken wir der der Gegenwart vorausgegangenen Tertiärzeit mit ihren Meeren die bedeutenden Braunfohlenlager Deutschlands und Bohmens, die fich an den damaligen Meeresufern zu bilden begannen. Die Tertiarzeit schuf außerdem im Gefolge ber Albenfaltung Die fuddeutschen und ben Schweizer Jura, beren Raltichichten im Jurameer abgelagert waren und nun aufgefaltet wurden. Weiter nordlich bildeten vulfanische Vorgange die Gipfel und Decken ber Eifel, bes Giebengebirges, bes Bogelsbergs, ber Rhon, heffens und ber Gomabischen Alb und die Basaltkuppen und Pager im Erzgebirge und in ber Lausik. Warme Quellen erinnern noch heute in einzelnen diefer Gebirge ober an ihrem Rande an jene vulkanische Sätigkeit und bilben die Daseinsbedingung gablreicher Badeorte. In der bewegten Zeit der Umbildung des deutschen Bodens barit ber Reft

der alten mitteldeutschen Rumpssläche wie eine brechende Eisdecke. Schollen sanken, andere wurden aufgestaut, gespalten und überragten die Umgebung mit erhöhten Rändern, sogenannten Horsten. Um wenigsten wurde das Rheinische Schiefergebirge in Mitseidenschaft gezogen, sehr stark verändert dagegen das Gebiet des Oberrheins, Mittelfrankens, Hessens, der Weser und Böhmens. Der Alpen gewaltige Gipfelshöhen wurden nicht annähernd erreicht, sondern nur mittlere Höhen (bis 1600 m). Durch neue Abtragung abgerundete Formen herrschen vor. Aur an einzelnen Stellen vermochte die Schnelligkeit des neu bewegten Wassers schroffe Vildungen herauszus arheiten.

Wir denken babei an das tief eingeschnittene Bodetal im Aordharg ober an das Elbfandsteingebirge, die "Sächsisch-bohmische Schweis". Sie ift durch enge Schluchten, sogenannte Rlammen, gerriffen, die bon fteilen Sandsteinmauern eingeichloffen find. Auf den Gipfeln freiftehender Felsmaffen und tegelförmig abgeftumpfter Bergfuppen wachsen Bäume und Sträucher, und auf bem Boden ber wafferreichen Schluchten gedeiht eine üppige Bflangenwelt. Wenn wir die Natur anderer Teile bes deutschen Mittelgebirges vergleichend betrachten, wie verschieden ift fie boch im einzelnen bei aller Einheitlichkeit bes Aufbaus im großen. Wild und rauh ift ber Böhmerwald, dessen urwaldähnlicher Teil an amerikanischen Urwald erinnert. Wenn die Rnüppelwege aufhören, muß sich der Wanderer durch übereinander geworfene vermoderte Stämme, über Stöde und Wurzeln feinen Weg muhfam bahnen. In welchem Gegensat zu dieser echten Aaturwildnis steht der große Bark des Ryffhäusergebirges. Wie lieblich find Thuringer- oder Frankenwald, Gudharg oder Erzgebirge, die sich in so manchem landschaftlich ähneln. Dicht vom Wald, meist Nabelwald, sind ihre Bergkuppen umhüllt, und werden von munteren Bach-lein umschlungen. Wie Rulissen erscheinen ihre Berge hintereinander, wenn man talauf wandert bis zu den letzten Soben. Meift schließt ein Ramm die Täler ab, und ein Rammweg, im Thuringer Wald der Rennstieg, ladet den Wanderer zu einer Wanderung auf fast gleichbleibender Bobe ein. Wie anders wieder ift die Natur in der Schwäbischen Alb, wo ftille, ernfte, schweigsame, weiße Ralkfelfen vorherrs schen und beren Sal Ludwig Finth mit vortrefflichen Worten schildert: "Es hat feinen großen Wechsel an Farben als Grun von den saftigen Gräsern und Dottergelb von den Schlüffelblumen und Schmalzkacheln und Biolett von den vielen Beilchen. Es ist eigentlich unbegreiflich, wie einem ein folch armliches Sal fo ans Berg wachsen kann." Nicht weit entfernt im Norden kommen wir in die liebliche Landschaft der zauberhaft ichonen Stadt Beidelberg, die ein Bild von Farbenglang und Schönheit bietet mit dem engen, malerisch gewundenen Sal des Nedars, mit den prächtig bewaldeten Bergen, an deren Hängen die köstliche Traube reift. Und im Suben wieder, von der dufteren Ruppe des Hohen Twiel überragt, der Begau, den uns Scheffel in seinem Effehard als echte deutsche Landichaft schildert.

Wie lustig und freundlich grüßt die fränkische Landschaft mit ihrem historischen Zauber! Der Name der Stadt ob der Tauber, Rothenburg, genügt, um an ihre Reize zu erinnern. Und versolgen wir noch den Rhein auf seinem Weg durch das deutsche Mittelgebirge, so kommt uns die Verschiedenheit der Einzelslandschaft so recht zum Bewußtsein. Er tritt in den klimatisch begünstigtsten Teil Deutschlands, die oberrheinische Tiesebene, ein, die als Einbruchsgraben zwischen den beiden einander ähnelnden Horstgebirgen, dem Wasgau und dem Schwarzwald, eingebettet ist. Fruchtbare Hügel mit Weinbergen und Obsthainen begleiten den Fuß der Gebirge, und mit wehmütigem Blick schaut heute der Deutsche vom Schwarzwald hinüber in französisches Land über den Rhein und über die alte Stadt mit dem Münster in das gesegnete Elsaß, mit dem so viele deutsche Herzen eng verbunden sind. Weiter stromab prägt sich dem Wanderer unvergeßlich

ber Blid ein vom Niederwalddenkmal hinab über die rebenbekränzten hänge in das enge Durchbruchstal auf Bingen und hinüber in das Tal der Nahe und über die einförmige im Gegensah dazu unfruchtbare höße des Hunsküds. Ebenso einzigartig ist das prächtige Vild am Raisereck, wo sich Bater Rhein und Mutter Mosel die hand reichen. Und wem sollte sich nicht das Dichterwort "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein" ausdrängen, wenn er auf der Ruine Drachensels ergriffen hinabschaut auf eines der prächtigsten deutschen Landschaftsbilder, wo der Rhein aus dem engen, mit Burgen geschmückten Tal heraustritt, um in die Tieslandsbucht des in der Ferne sichtbaren domgekrönten Kölns zu gelangen. Krastvollklingt dort sein rechtes User mit den sieben alten vulkanischen Gipseln des Siebensgebirges aus, unten liegt die fruchtbare Alue um Bonn, und gegenüber dehnt sich die Hochssäche der rauhen Eisel und des Hohen Benn. Welch ein Gegensat zwischen diesem einsörmigen Hochland und dem fröhlichen Tal des Rheins! Und doch haben auch Eisel und Benn ihre eigenen Reize, die uns wohl niemand so

prächtig erschließt wie Clara Biebig in ihren Erzählungen.

Die von den Rräften der Natur geschaffene Landschaft wartete der Be= siedlung durch den Menschen. Es leuchtet ein, daß die Verschiedenheit der beutschen Landschaft den Gang der Besiedlung wesentlich beeinflugte. Zuerst wanderten keltische Stämme ein, die dem nordindogermanischen Volksstamm angehörten. Südlich der mittleren Donau fagen zu jener Zeit Illyrier, und die Alpentäler bewohnten Rhäter. Wie heute Finnland, so mag damals das deutsche Siedlungsland ausgesehen haben. Wald strebte zwischen wasser= reichen Landschaften und sandigen Steppen auf. Die keltischen Siedlungen waren, der Landschaftsform angepaßt, Einzelfiedlungen. Etwa 1700 bis 1800 v. Chr. ericheinen die Germanen auf deutschem Boden von Norden her. Das Elbegebiet und später auch der Nordosten Deutschlands werden ger= manisch, die Relten weichen. Im Verlauf der germanischen Siedlung kann man zwei Bewegungsrichtungen, eine füdwestliche und eine öftliche, unterscheiden. Die erste reicht etwa bis zur Zeit Rarls des Großen, die zweite folgt und ift die Zeit der großen öftlichen Rolonisation der Deutschen in Ge= bieten, die die westwärts gerichtete Siedlung für die allmähliche Besiedlung durch die Slawen frei gemacht hatte. Die deutsche Landschaft bestimmte den germanischen Siedlungsgang. Schnell kamen die Germanen über die norddeutschen Lößlandschaften und die nord-füdlich gerichteten Flußtäler entlang bis an die Mittelgebirge heran! Dann stockte das Fortschreiten der Siedlung mit dem Betreten des Gebirges. Tropdem boten die trockenen Ge= birge günstigeren Siedlungsboden als die feuchten Teile des Flachlands, so daß schließlich das Mittelgebirge, wenn auch weniger dicht besiedelt, den eigentlichen Kern germanischer Wohnsitze bildet. Böhmen bleibt im Schutze seiner Randgebirge länger keltisch durch die Boii als seine Nachbargebiete, bis es durch die Markomannen besiedelt wurde. Heute noch ist es, einmal flawisch gewesen, ein deutschseindlicher Reil zwischen Schlesien und Sudbeutschland, so daß Schlesien in seiner Zugehörigkeit zum Deutschtum nach Norden verwiesen und von Volen auf der einen, von Ischechen auf der an= dern Seite bedrängt wird.

Jungfräulichen Boben erschlossen die Germanen durch die umfassenden Kodungen, die etwa 700 n. Chr. beginnen. Ortsnamen auf rode, roda, reut, reit, rath, rüti, hau, schlag, schwand und schwend (vor allem den walt swenden — schwinden lassen, voll. verschwenden), brenn, brand usw. verraten diese Entstehung. Auf die gleiche Beit verweisen Namen firchlichen Ursprungs und solche auf burg, wie auch Namen, die auf Schuthauten, wie wall, deich, damm, koog usw. hindeuten. Im Westen wurde die Siedlung der Germanen römisch beeinflußt, da häusig ehemals römische Siedlungen übernommen wurden. Daneben sinden wir im Often slawischen Einschlag,

ben noch heute gahlreiche Ortsnamen widerspiegeln.

Die Sieblungen werden teils nach Pflanzen und Tieren, teils nach der Vodengestaltung und der Vodenbeschaffenheit benannt: Saßnitz (Boßna "Riesfer"); Buckow Buckau (buk "Buche", vgl. Bukowina "Buchenwald"); Gablenz (jablonj "Apfelbaum"); Schlieffen (Bliwa "Pflaume"); Mockau, Möckern (moch "Moos"); Strelitz, Strehla, Stralfund, Stralau (Btrela "Stengel, Röhricht"); Wollin (wol "Ochse, Stier"); Voderow (bobr "Viber"; auch der Flußname Voder gehört hierher; das urverwandte althochdeutsche biber in Vedra [biber = aha]); Gadebusch (gad "Gewürm"); Gohra, Görlitz (gora "Verg", vgl. auch Gorlice in Galizien); Chemnitz, Kammin (kamenj "Stein"); Glienicke (glina "Lehm").

Im Often dauerten die Rodungen bis ins 15. Jahrhundert, in eine Zeit, wo im Westen ein allgemeiner Ruckgang der Besiedlung und das Vorhandensein von

Wüftungen festzuftellen ift.

Die beigefügte Rarte gibt ein ungefähres Bild ber Siedlung bes beutschen Bodens etwa zur Zeit Rarls des Großen. Die heute dicht befiedel= ten Gebiete waren schon damals am stärksten bewohnt. So zogen die Siedlungen die Flüsse entlang, insbesondere am Rhein (Oberrhein), wo der fruchtbare Boden der Gebirgshänge zur Siedlung einlud, an Elbe, Oder und Donau, wo die Völkerstämme bequem flugauf wandern konnten. Dicht bewohnt war das Gebiet nördlich des Harzes, wo fruchtbarer Lößboden die Siedlungsbedingung gab. Die Salzquellengebiete des Tieflandes zogen die Siedler an, die später bekannt sind als Sulzer Lüneburgs, Pfänner Staffurts und Halloren Halles. Die deutschen Mittelgebirge boten in ihren Bodenschäten Erwerbsmöglichkeiten. Harz und Erzgebirge luden zum Bergbau auf Gold und Silber ein, aber heute ist die Blütezeit des Erzbergbaues längft überschritten, und die ehemals reichen Berdienst findenden Bergarbeiterfamilien muffen in anderen Industrien oder in Beimarbeit ihr Brot erwerben. Die Erzgebirger Spikenklöppelei ist so entstanden und in aller Welt berühmt geworden. Cbenso bekannt wurde der luftige Ranarienvogelzüchter des Harzes. Erzreichtum, Steinkohlen= und Braunkohlenlager waren die Ur= fache der dichten Besiedlung der Gebiete der heutigen Großindustrie. Rheinland, Westfalen, Lothringen, Saargebiet, die sächsische Tieflandbucht, die Lausit, Nordböhmen und Schlesien sind die eigentlichen Stätten deutscher Urbeit geworden. Dagegen trat allmählich bie Landwirtschaft zuruck, obwohl auch sie in den gewaltigen Ralilagern der Halle=Hannoverschen Gegend und bes Elfaß eine neue Belebung und höchste Ertragfähigkeit erfuhr. Die ursprünglichen Siedlungen der Ackerbauer wurden immer mehr von der Industrie durchsett. Wirtschaftliche Sondergebiete blieben in Deutschland die Täler des Rheins und der Mofel, wo der Weinbau feit Beginn der Sied= lung das Leben der Bevölkerung vollkommen beherrscht und reichen Ertrag bringt, das Hochgebirge mit seiner Viehzucht und Holzschnikerei, den Berrgottschnichern von Ummergau und den Geigenbauern von Immenstadt, der Westerwald mit seinem Rannenbäckerland und die Berge, wo der Märker Eisen reckt, der Schwarzwald mit seiner Uhrenindustrie, die Heide mit ihren Beidschnuckenhirten und Imkern. Frei von Siedlungen waren die großen Waldgebirge und die Sümpfe, Moore, Niederungen und Wälder des Flach= landes. Aber immer fleiner wird dant der fünftlichen Umgestaltung Diefer Landschaften die unbewohnbare Fläche Deutschlands. Vor allem begann der Germane schon zeitig durch Runftbauten das Ruftengebiet sied= lungsfähig zu geftalten. Der begrünte Schlictboden des Grobens wurde an der Nordseeküste durch Eindeichung zur Marsch. Große Teile dieses Marschlandes wurden kolonisiert, sobald sichere Deiche es zuließen, und schließlich find im Oldenburgischen Reihendörfer das Ergebnis der Siedlung. anderen Stellen, wo sichere Deiche fehlten, begann die Siedlung auf fogenannten "Warfen" oder "Wurten", d. h. von Menschenhand errichteten Hügeln. Die Namen des Landes "Wursten" (Wurstsaten) und "Würden" zeugen noch von dieser Siedlungsart. Un der schleswigschen Rüste vor allem vermochte das Ungeftum des Meeres diese Marschen ohne Deiche zu zerftoren, und so blieben die Warfen im Wattenmeer erhalten. Sie bestehen noch heute als "Halligen", und ihre Bewohner fämpfen noch immer einen schweren Rampf mit den Sturmfluten. Das geschütte Marschland aber wurde durch fünstliche Entwässerung und Bewässerung zu nugbarem Acterboden und fetter Wiese umgewandelt.

Die ursprünglichen Siedler der Nordseekuste wurden vom Lande ge= trennt durch die kulturfeindlichen Moor= und Geeftgebiete, auf das Meer verwiesen, zum Seeraub und Strandrecht. Dort aber, wo mündende Flüsse sichere Unterplätze boten und die Verbindung des überseeischen mit dem binnenländischen Sandel vermitteln konnten, entstanden ichon im Mittelalter bedeutende Orte des deutschen Handels bis nach Flandern hinein (Hansestädte). Die Bevölkerung wurde zum Seemannsgeschlecht und ermöglichte Die Entwicklung der deutschen Handels= und Rriegsflotte. Gewerblicher Fischfang blühte in Nord- und Oftsee auf. Deutscher Rulturarbeit ift auch Die Nugbarmachung der weiten Moorgebiete zu danken. Torf wurde zuerst gegraben, um als Feuerungsmaterial genutt zu werden, ehe in diese Gebiete Rohle geschafft werden konnte. Im Torfgraben bestand der Erwerb ganzer Moordörfer. Im Rriege ist diese Arbeit wieder lohnend geworden, nachdem der Mangel an Rohle zum Gebrauch des Torfs als Heizmaterial in Haus und Industrie zurückführte. Nach der Abtorfung werden aber heute weite Gebiete ehemaligen Hochmoors mit dem von der Eisenbahn und auf

Schiffen herangeführten Schlick des Meeres für die Uckerkultur von den sozgenannten Fehnkolonien gewonnen. Auch in Geest und Heide zieht allmähzlich Ackerkultur ein. So werden durch der Siedler Arbeit die kulturarmen Gebiete in Deutschland immer kleiner.

Dazu helfen aber vor allem Deutschlands günstiges Rlima und seine gunftigen Verkehrsmöglichkeiten. Weit hinauf und lange Zeit des Jahres sind unsere deutschen Flüsse schiffbar und in den alten querlaufenden Urstromtälern durch Ranäle verbunden. Der große Mittellandkanal, der Ems und Weichsel verbinden soll, ift bereits zum Teil gebaut. Neue Ranal= plane, wie die Verbindung von Elbe und Donau und besserer Ausbau des Main-Donau-Weges harren ihrer Ausführung. Dazu fördern den Verkehr die großen Tieflandbuchten am Rhein, in Sachsen und Schlesien, die dem gewaltigen Verkehr im Flachlande und aus dem industriereichen Mittelge= birge weit entgegenkommen. Die Verkehrshindernisse der Mittelgebirgskämme find durch Runstbauten überwunden, wenn auch bis heute noch der Verkehr nach Böhmen das Erzgebirge im Weften und im Often umgehen muß und die Verbindung zwischen Nord- und Süddeutschland im Franken- und Thuringerwald auf großen Widerstand ftogt. Lebhafter Berkehr bringt die einzelnen Landesteile einander so nahe, daß jene an und für sich schwinden= den kulturarmen Rlächen, die dem deutschen Wesen wie fremdes Land erscheinen, immer mehr gurücktreten.

Wie die Siedelung im kleinen, so sehen wir auch die großen Siedelungsbewegungen in völliger Abhängigfeit von der deutschen Landschaft. Das leuchtet besonders beim Hochgebirge ein. Die Alpen vermochten die Siedlungsrichtung der Römer aus südenördlicher Richtung in die west-öftliche zu drehen. Die Römer mußten die Alpen im Westen umgeben und von Westen gegen die Germanen drängen, die dadurch in die ost=westliche Gegenbewegung kamen. Ihr folgen dann die Slawen. Quch im Verlauf der weiteren Geschichte Deutschlands ist die Oberflächengestalt nicht ohne Ginfluß. Deutsche streben oftwärts bis ins Ordensland, füd-oftlich bis nach Ungarn. Da die Oftgrenze stets unsicher bleiben mußte, war Dieses Streben eine Gefahr für Deutschland. Die Oftgrenze in ihrer ganzen Ausdehnung bis zum Isonzo hin hat stets geschwankt und hat eine neue Erschütterung und Veränderung durch den Weltkrieg erfahren. Oflich gerichtete Flüsse wie die Donau förderten diese öftliche Bewegung, und der Weltkrieg hatte sie von neuem belebt. Er hat auch immer noch keine beständige Ofts grenze zu schaffen vermocht. Daß in der Geschichte Deutschlands die trennende Rraft der Ulpen eine große Rolle gespielt hat und nur fünstliche und wirtschaftliche Beziehungen geographische Gegenfätze gegen Italien zu überbruden vermochten, ift verständlich. Schlieflich waren es die verschiedenen Mittelgebirgszüge, die die geschichtliche Entwicklung Deutschlands wesentlich bestimmten. Der Wasgau bildete einen starten Grenzschutz gegen Frankreich.

den heute der Rhein übernehmen muß. Der Thüringerwald schied Franken und Thuringer, der Harz Thuringer und Sachsen. In den Einzellandschaften Süd= und Mitteldeutschlands vermochten sich selbständige Staaten und Herr= schaften oft auf kleinstem Raum zu behaupten. Ihre Reste sehen wir bis heute erhalten, vor allem in den thüringischen Ländchen. Dagegen waren die großen Flächen des deutschen Flachlandes, erst einmal dem Verkehr und der Rultur in erhöhtem Mage erschlossen, bestimmt, den Rern des Deutschen Reiches zu bilden, denn Preußen, ursprünglich RolonisationBland, murde die Wiege des Deutschen Reiches. Nur die Elbe vermochte dauernd Westelbien und Oftelbien, das niederfächsische und das flawisch gemischte Land zu trennen.

So hat die Landschaftsform des deutschen Bodens den Gang der deutichen Siedelung und Die Geschichte der deutschen Stämme dauernd ftark beeinflußt. Sie konnte schließlich auch nicht ohne Wirkung auf die Charakter= bildung ihrer Bewohner bleiben.

Die jum Teil von den Friesen bewohnte Ruftenlandschaft der Nordsee hat infolge der Nähe des Meeres und seiner Gefahren mit ihrer Abgeschlossenheit der Wohnsitze und der Einförmigkeit der Landschaft ein wortkarges, verschlossenes, aber mutiges und nach Freiheit drängendes Bolf aufwachsen laffen. Die weite, ftille Ebene des nordwestdeutschen Flachlandes mit ihren öden Mooren und Beideslächen schuf im Bolfsftamm der Niedersachsen ein ichwermutiges, nachbentliches, gurudhaltenbes und schwer nahbares Geschlecht, das gesundes Urteil, praftischer Sinn und Organisationstalent auszeichnen. Jenseits ber Elbe dagegen macht sich die Beimischung flawischer Elemente bemertbar. Straff, ftramm, furg angebunden, bisweilen barich find die Bewohner, die Menschen mit den Eigenschaften, die der Suddeutsche als "echt preußisch" bezeichnet. Im Gegensatz zu diesen nordbeutschen Stämmen fteben die mittel- und fubdeutschen. Ihren Charafter beeinflufte der Wechsel und die Lieblichkeit ber Landichaft. Tiefes Gemutsleben, Lebensluft und Gefelligkeit find die Charaftereigenschaften der Thuringer, in deren Leben Blume und Lied eine große Rolle fpielen. Oftlich von ihnen leben Die Oberfachfen, Ochlefier und Deutschbohmen, wieder gemischte Bolferstamme, Die ein lebhafter, arbeitsamer, genügfamer und frober Sinn auszeichnet, beffen Ergebnis reger Sandel, Berfehr und lebhafte Industrie find. Bochfte Lebensluft, große Regsamkeit und Lebendigkeit befitt der Franke, der die koftlichen deutschen Taler bewohnt. Die Wingerfeste am Rhein, der Rarneval im Rheinland und die Fröhlichkeit ber fübdeutschen Städte, fie find ein Rennzeichen biefes Bolfes und paffen fo recht in die frohe Landschaft binein. Und boch vermag fich ber Franke auch an andere Verhältniffe anzupaffen. Auf dem hundrud oben, in ber Gifel und im Speffart, im Westerwald, auf ber Rhon und in Beffen ift armes, obes, faltes Land. Dort ift auch ber Franke ernfter. aber gufrieden und froh über fleine Freuden. In ber herrlichen Lanbichaft Schwabens leben die Alemannen, ein Bolt mit tiefem Gemut, mit Warme des Gefühls und Unmittelbarkeit der Empfindung. Es ift ein hochbegabtes Volk mit großer Freiheitsliebe und ftarfem Willen. Im oberdeutschen Gebiet wohnt der Bager, ber ein frommes Gemut und fonservativen Sinn hat. Die derbe und rauhe Natur hat ihn zu derbem humor erzogen, und die Raufluft ist eine echt babrische Eigenschaft, ebenso die Freude an Gesang und Sang. Man merkt in österreichischen Landen, daß fie von Babern aus tolonisiert wurden. Uber ein ftart franklicher Einschlag ausgelaffener Fröhlichkeit ift im Ofterreicher unverkennbar. Das Bier des Bagern wird hier wieder bom Wein ersett, und das erklärt die bewegliche, sanguinische Urt des Wieners.

Volf und Landschaft, wie eng gehören sie zusammen! Auch die Sprache drückt das deutlich aus. Die sanste, gemütvolle Art der süddeutschen Stämme, die in den rebenumkränzten Gebirgen wohnen, zeigt sich in ihrer Borliebe sür die Verkleinerungssilben. Die Schwaden z. B. kennen sogar ein "wasele", "sodele", "setzle", sür was, so und jetzt. Selbst von einem "Meineidl" reden sie, und der Schwarzwälder Bauer spricht von den Tannen als von einem "Tändeli". Das verschlossene Gesschlecht der Niederdeutschen dagegen geht sparsamer mit diesen Verkleinerungen um. Dafür aber ist es bezeichnend, daß Ausdrücke wie straff, steif, barsch, bündig von Niederdeutschland aus sich über das übrige Deutschland verbreitet haben, wie der Norddeutsche wieder umgekehrt den derben, rauslustigen Bewohnern der bahrischen Alpen das Wort "andändeln" im Sinne von "einen Streit ansangen" verdankt. Sogar in der Aussprache zeigt sich der Unterschied zwischen Nord und Süd. Hier eine gedehnte, ost singende Sprechweise gegenüber der knappen des Norddeutschen, wie z. B. in Gas, Gras, Glas.

Ein Blid auf die Wirtschaft deutschen Landes zeigt das Vorwie= gen der Landwirtschaft in Norddeutschland, wo sieben Zehntel aller deutschen landwirtschaftlichen Großbetriebe liegen, und Oberdeutschland, wo der mittlere Bauernbesit am häufigsten ist. Nordbeutschland ist gegenüber Oberdeutsch= land klimatisch so im Vorteil, daß selbst der Rleinbauer sein Auskommen findet. Das Ruftengebiet war das Ursprungsgebiet des deutschen Handels, der schon zur Zeit der Hanse blühte. Die deutsche Industrie hat ihre Beimat im Mittelgebirge und seinen angrenzenden Gebieten. Die Industrie breitete fich immer mehr aus und verdrängte teilweise die Landwirtschaft. Säufig benukte fie aber die Erträge landwirtschaftlicher Großbetriebe zur Berarbeitung, wie die Zuckerrüben in der Magdeburg-Halleschen Gegend zur Zuckerindustrie oder die Rartoffeln Norddeutschlands zur Spiritusbrennerei. Sie zog in die ehemaligen Handel8städte wie Berlin, Leipzig, Breslau, Dresden, die Hafenstädte usw. ein, wohin Rohstoffe und Rohlen auf bequemem und billi= gem Berkehrswege oder aus großer Nähe geschafft werden konnten, oder nukte im Rüftenland die Rraft des Windes. Wir sehen sie hineinwandern in die Täler der Mittelgebirge und des Hochgebirges, wo große und billige, elektrisch ausgenutte Wasserkräfte ihr heute dienstbar sind und ihr noch eine weitere Entwicklung eröffnen. Auch der Handel blühte nicht nur in den Kafenstädten, sondern auch in den großen Städten des Binnenlandes, vor allem in den Flußhäfen, von denen Mannheim die erste Stelle einnimmt. Während die Landwirtschaft 1882 noch ebensoviel Menschen wie Handel und Industrie zusammen ernährte, blieb sie 1895 schon um etwa 2 Millionen Berufsangehörige hinter der Induftrie allein gurud. Einsegende Schuppolitik hat sie wieder lebensfähiger gemacht, so daß sie im Weltkrieg der drohenden Aushungerung im wesentlichen begegnen konnte. Ganz neue, schwere Aufgaben hat der unglückliche Ausgang des Weltkrieges der deutschen Bolkswirtschaft gebracht. Überseehandel und Finangfraft Deutschlands sind vorerst vernichtet. Deutscher Arbeitsfähigkeit, deutschem Unternehmungsgeist und deutschem Fleiß muß es gelingen, allmählich wieder nach schwerster übergangszeit der deutschen Wirtschaft zur Geltung zu verhelfen.

Büchernachweiß: A. Penck, Das Deutsche Reich (in Rirchoffs Länderkunde von Europa); Leipzig 1887, G. Frehtag. — F. Ratel, Deutschland, 3. Aufl. von R. Buschick; Berlin 1911, G. Reimer. — J: Partsch, Mitteleuropa, Gotha 1904, J. Perthes. — W. Ule, Das Deutsche Reich, eine geographische Landeskunde; Leipzig 1915, Fr. Brandstetter. — G. Braun, Deutschland, 2 Bände; Berlin 1916, Gebr. Bornträger (reiche Einzelliteraturangaben). — O. Weise, Die deutschen Bolksstämme und Landschaften, 5. Ausl. (ANUG — Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 16); Leipzig 1917, B. G. Teubner. — Die deutschen Lande in der Dichtung, 1. Band: Deutschland; Hamburg, Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung.

## Pflanzen= und Tierwelt und ihre Unterwerfung.

Wie Bodenbeschaffenheit und klimatische Verhältnisse die natürlichen Grundlagen für die wirtschaftliche und kulturelle, für die ganze geschichtliche Entwicklung eines Volkes bilden, so stehen auch Pflanzens und Tierwelt in engsten Lebensbeziehungen zu den Bewohnern des Landes. Während aber jene Vedingungen als etwas Gegebenes, etwas Unabänderliches den Entwicklungsgang jedes Volks beherrschen, sind es Pflanzens und Tierwelt, die der Mensch, sobald er eine gewisse Stufe der Kultur erreicht hat, in weitzgehender Weise beeinflußt, die er sie schließlich seinem Willen untertan macht. Gerade dadurch werden Pflanzen und Tiere von der allergrößten kulturellen Bedeutung für das einzelne Volk wie für das ganze Menschengeschlecht; sie sind die einflußreichsten Erzieher auf dem langen Wege zu immer höherer Entwicklung.

Wie es in Deutschland turz vor Beginn unfrer Zeitrechnung aussah, als die Germanen in die Geschichte eintraten, darüber bestehen noch heute in weiten Rreisen irrige Vorstellungen. Durch die Schilderungen von Cäsar. Sacitus und Plinius veranlagt, ift die Unsicht allgemein geworden, ganz Deutschland, nur etwa die Ruftenländer ausgenommen, sei damals ein qua sammenhängender Urwald gewesen, undurchdringlich wie die weiten Sumpfe. Die ihn hie und da unterbrachen; seine Bewohner aber hätten sich ausschließlich von Jagd und Viehzucht ernährt. Diese Unnahme kann schon deshalb nicht richtig sein, weil ein solch unwirtliches Land niemals imstande gewesen ware, eine verhältnismäßig starte Bevölkerung zu erhalten, wie sie schon das mals in unserm heutigen Deutschland anfässig war. Im Gegenteil, wir wissen, daß die Germanen, noch ehe sie zu den Römern in Beziehung traten. neben Viehzucht auch Ackerbau trieben. Sie fannten schon in grauer Vorzeit, wie steinzeitliche Funde beweisen, unfre wichtigsten Getreidearten: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, auch Hirse, dazu manch andere Rulturgewächse, wie Flachs, Banf, Mohn usw. Sie benutten auch bereits den Scharpflug, während fich die Mittelmeervölker, ebenso die Glawen damals und 3. T. noch jahrhundertelang mit dem viel weniger leiftungsfähigen Hakenpflug begnügten. Wieweit nun Ucker- und Weideland von unfern Vorsahren, vielleicht schon von andern Bewohnern vorgeschichtlicher Zeiten, dem Urwald durch Feuer und Uxt mühsam abgerungen worden sind, oder wieweit natürliche Lichtungen — etwa Reste früherer Steppenlandschaften — das Vordringen in die Wälder erleichterten, wird freilich schwer nachzuweisen sein. Soviel steht jedenfalls sest, daß sich bereits vor Beginn unser Zeitzrechnung größere besiedelte Landschaften vielsach in den Wald einlagerten, 3. B. im Gebiet der Donau und ihrer südlichen wie nördlichen Nebenslüsse, in der oberrheinischen Tiesebene am Fuß ihrer Hochränder oder am Nordsaum der langen Mittelgebirgskette, die Deutschland vom Rheinischen Schieferzgebirge an bis zum Quellgebiet der Oder durchzieht, ebenso im Küstenzgebiet der Ostsee.

Wir können von den Rodungen absehen, die die Römer während ihrer Herrschaft ausführten, um das unwegsame Land zugänglich zu machen, weil Die meisten wohl recht bald wieder spurlos verschwanden. Die Erweiterung des ursprünglichen Rulturbodens, der eigentliche Vorstoß gegen den Wald begann erft in den Jahrhunderten, die auf die Bölkerwanderung folgten. Die Vermehrung des Volks gab den allgemeinen Untrieb hierzu, in beson= beren Fällen die Auffindung von Erzen in den Waldgebirgen, die immer steigende Verwertung bes Bauholges, das auf den Fluffen talwärts geführt ward, die Unlage von Verkehrswegen, an denen Unfiedlungen entstanden. Qued ist nicht zu vergessen, daß so manche Rlostergründung eine weite Lücke in den noch unberührten Wald schlug und für eine ganze Gegend zum Ausgangspunkt dichterer Besiedlung und damit vermehrten Uckerbaus sowie stärker betriebener Viehzucht ward. Un dieser Rodung des Waldes zugunsten der sich ausbreitenden Ucker≈ und Wiesenfluren waren übrigens die deutschen Bauern selbst öftlich der Elbe in ungleich stärkerer Weise beteiligt als die flawische Bevölkerung. Im allgemeinen hat der rücksichtslose Rampf gegen den Wald mit dem Unfang des 14. Jahrhunderts sein Ende erreicht. Eine Walds und Flurenkarte aus jener Zeit dürfte in den hauptzugen mit der heutigen Verteilung von Walds und Rulturland übereinstimmen. Im eins zelnen freilich würden sich immerhin manche Unterschiede ergeben. Denn einerseits sind auch in den folgenden Jahrhunderten noch immer neue Ansiedlungen in den Tälern und an den Hängen der Waldgebirge ent= standen; andererseits ift aber auch die Anzahl der Fluren recht bedeutend. Die im Laufe der Zeit dem Wald wieder zugefallen sind, weil sich ihr dauernder Unbau bei geringwertigem Boden nicht lohnte. Im Volksbewuftfein wird Dieser Verluft Hungersnöten, Seuchen und namentlich dem 30 jährigen Rriege zugeschrieben.

Erst nach Beendigung des allgemeinen Raubbaues, der gegen den Wald geführt ward, widmete man sich seiner Pflege. Geregelte Walds wirtschaft trat nun an die Stelle der Rodungen; der Wald ward zum Forst. Erst dieser Zeitpunkt darf als Beginn der Herrschaft über den Wald be-

zeichnet werden; denn nicht "vernichten, sondern pflegen und erhalten!" lautet die Losung jedes weisen Herrschers. Man sah ein, welch unermekliche Werte an Bau- und Brennholz jeder größere Wald in fich schließt und wie nur durch eine pflegliche Behandlung des Waldes Holzerzeugung und immer wachsender Bedarf im Gleichgewicht gehalten werden können. Man erkannte die Schädigungen, die dem Wald bei der ausgiebigen Streunuhung, bei der früher allgemein üblichen Waldweide durch die Biehhaltung zugefügt wurden. und den Nachteil eines allzu reichen Wildstandes, wie ihn die Jagdlust fürst= licher Rreise vielfach begünstigte. Ebenso ward man sich klar über die Gefahren, welche durch Rohlenbrennerei, Glasfabrikation, Einrichtung von Berawerken und andern Unternehmungen dem Walde drohten. Go ward, allerdings nach manchen Fehlgriffen, die nicht ausbleiben konnten, durch immer weiteren Ausbau von Gesetzen und Verordnungen der Schut des Waldes geregelt und gesichert. Auch für die Zukunft dürfen wir daher trot erhöhter Unsprüche — es sei nur an die Papierbereitung erinnert — um den Bestand des deutschen Waldes, den herrlichsten Schmuck unsers Vaters landes, jeder Sorge enthoben sein, freilich nur unter der Voraussekung. daß jener staatliche Schutz auch weiterhin geübt und vom ganzen Volke be= achtet wird.

Da ungefähr ein Viertel des deutschen Bodens heute mit Wald be= standen ist, so können wir unser Vaterland noch immer ein Waldland nennen. wird es in dieser Beziehung, soweit Europa in Frage kommt, doch nur von Rufland, Standinavien und Öfterreich übertroffen. In der Lage der Wälder spricht sich das Zurudweichen der ehemals weit stärkeren Waldbedeckung unfers Landes deutlich aus. Die Wälder mußten fich von den Tälern. welche die Unsiedler zuerst aufsuchten, nach den hängen und köhen der Gebirge zurückziehen; felbst dort noch sind ihnen so manche Lichtungen geschlagen worden, während sie in der Ebene von dem fruchtbaren Boden häufig auf sandige Rlächen verdrängt wurden. Dennoch hat sich oft in unmittelbarer Nähe seibst großer Städte, wie Dresden, Rarlsruhe, auch Berlin, ebenso in ber Nachbarschaft uralten Rulturboden3, 3. B. am Obers und Mittelrhein - es sei nur an den riesigen Jagdwald Barbarossas bei Hagenau erinnert -, noch ein reicher Rranz von Waldesgrün erhalten; er legt beredtes Zeugnis ab von der Liebe und Pflege, die unser deutsches Volk dem Wald entgegen= bringt. Es weiß ihn nicht nur seines Holzes wegen zu schäten, das dem Waldarbeiter, dem Flöger, dem Schneidemüller, dem Bändler Berdienst gibt und der Ausgangspunkt zu so mancher Gebirgsindustrie, wie Uhrenund Spielwarenerzeugung, geworden ist - es erkennt in dem Wald auch ben Wohltäter des Landes, der die klimatischen Gegensätze mildert, den Ubfluk der Wässer regelt, die Luft reinigt und seinem Besucher Gesundheit schenft, dazu beglückenden Berkehr mit unfrer Allmutter Natur. Auf den Rampf des Menschen mit dem Wald, der in grauer Vorzeit als Git finsterer

Mächte gefürchtet ward, ist die Versöhnung gefolgt. Die Geschichte der beutschen Dichtkunft von Wolfram von Eschenbach an, der im Parzival die Schrecken des feindlichen Waldes schildert, bis hin zu Eichendorffs sonnigem Lied: "Wer hat dich, du schöner Wald..." beleuchtet diesen Wechsel aufs anschaulichste. Chemals mochte man in dem Zurückdrängen des Waldes einen Rulturmesser erkennen, heute hat seine liebevolle Pflege als solcher zu gelten, und in diefer Fürforge für den Wald wird das deutsche Bolf von feinem andern erreicht.

Die waldbildenden Baumarten Deutschlands find gering an Bahl. Buche, Eiche und Birke, dazu Erlen im engbegrenzten Sumpfwald find die hauptvertreter ber Laubbäume, während Köhre, Kichte, Tanne, Lärche, ferner Wacholder und Eibe die Nabelwälder zusammenseten. Diese, rascher wachsend und anspruchkloser, daher im allgemeinen wirtschaftlich wertvoller, haben auf Rosten der Laubwälder, besonders der reinen Eichenbestände, seit dem Ausgang des Mittelalters immer mehr an Raum gewonnen. Namentlich in ber norddeutschen Ebene, aber auch in den Mittelgebirgen ift die Verdrängung der Buche durch die Fichte an vielen Stellen geschichtlich nachzuweisen. Aur etwa noch in einem Drittel unsers Baterlandes, vor allem in seinem westlichen Teile, 3. B. im Rheinischen Schiefergebirge, dem Wasgen- und Odenwald, im Speffart, auf dem Bogelsberge, in den Wefergebirgen, auch in Schleswig-Holftein, herricht das Laubholz vor. Die ehrwürdigen, markigen Gichen Weitfalens und des Weferlandes, die herrlichen alten Buchenbestande holfteins und Medlenburgs find 3um Teil Reste uralter Wälder, Die vorzeiten einen ungleich größeren Raum einnahmen. Auch heute noch scheint sich dieser Wechsel zugunften des Nadelwaldes zu vollgieben, obgleich die meisten Forstverwaltungen gegenwärtig für die Pflege des Mischwaldes eintreten. Über das ehemalige Berhältnis des Laubwaldes zum Aadelwald geben auch unfre Ortsnamen wertvolle Auskunft. Unter 6905 Ortsbezeichnungen aus Deutschland, Deutsch-Ofterreich und ber beutschen Schweig, die mit Berwendung pon Holgartennamen gebildet find, weifen nur 790 auf Nadelholg, dagegen 6115 auf Laubholz hin. Auch in den Gebieten, die heute fast ausschließlich von Nadelholz eingenommen werden, 3. B. in großen Teilen der Mark, überwiegen bei den Ortsnamen die Laubhölzer. Auffallend viele Siedelungen verdanken der Eiche ihre Be-

In den deutschen Alpen steigt der Laubwald bis gegen 1400 m Sobe an, mabrend der Nadelwald noch 300 m höher den Rampf mit den Unbilden der Witterung aufnimmt. Diese Anordnung ift auch in ben Mittelgebirgen zu beobachten; so find die Vorberge des Thuringerwaldes und seine niedrigeren Salhange reich an Laubholz, mahrend das bober auffteigende Gebirge dunkeln Nadelwald tragt. Die Fohre ist der Charakterbaum der Ebene, doch fehlt sie auch höheren Lagen nicht. Hier hat die Richte die Herrschaft, die ehemals dem Sieflande fremd war, wie noch heute bie Ebeltanne, ihre ichlankere Schwester, Die am Nordfuß ber beutichen Mittelgebirge thre Grenze findet. Die Nahe der Meerestufte meidet die Sanne vollständig; denn den Salggehalt des Wafferdampfs in der Luft scheint sie nicht zu vertragen, wie fie auch fehr empfindlich ift gegen ben Rauch ber Fabrifen und Lokomotiven, die in ber Neuzeit immer weiter ins Gebirge vorgedrungen find und manchen schönen Cannenbestand vernichtet haben, an dem der Naturfreund seine Freude hatte. Seute nehmen zumeist Fichtenwälder ihren Plat ein; doch beginnt man den Wert der Riefer auch für höhere Lagen mehr und mehr einzusehen. Die Lärche gehörte ursprünglich nur bem hochgebirge an, erft im 18. Jahrhundert begann ihre weitere Berbreitung. Dagegen ift die einst so häufige Eibe bis auf wenige Reste, die nun als Naturdenkmäler

besonderen Schutes wert find, aus dem deutschen Walde verschwunden.

Alle wichtigeren Baumarten unserer Wälber — es mögen gegen vierzig sein —, ebenso die strauchartigen Gewächse gehen mit wenig Ausnahmen weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinauß; sie sinden also auf deutschem Boden keineswegs das Ende ihrer Verbreitung, sondern stehen hier überall in vollster Entwicklung. Die einzige große Ausnahme hiervon macht die Buche. Sie verlangt zu ihrem Gedeihen das gemäßigt ozeanische Alima Mitteleuropas; die Zeit ihrer Belaubung muß wenigstens füns Monate betragen. Diese Forderungen erfüllt aber der nördlichste Teil Ostpreußens, nördlich und östlich von Königsberg, mit dem spät eintretenden Frühlahr und dem vorzeitigen Herbst nicht mehr, und so bleibt die Buche diesem nordöstlichsten Jipsel des Deutschen Reiches sern. Daß man im Lause der Zeit bestrebt war, durch Einsührung fremder Holzarten den Waldbestand in bescheidenem Maße zu bereichern — wir nennen nur Weymouthstieser, Roßkastanie, Robinie, Roteiche, amerikanische Siche — soll nicht unerwähnt bleiben. Mögen sich Gartens und Parkanlagen mit diesen und anderen Fremdlingen schmüden, in den deutschen Wald gehören sie nicht.

Wie die Forstwirtschaft, so hat auch der Ackerbau im Laufe der Zeit mancherlei Wandlungen erfahren. Er gewann immer mehr an Raum, indem der Rulturboden gegen den Wald, in die dürftige, trockene Heide wie in das wasserreiche Bruch- und Moorland vordrang. Seine Erträgnisse aber sind namentlich durch eine noch bis zur Gegenwart immer vollkommener ausgestaltete Bewirtschaftung in hohem Grade gesteigert worden. Wenn wir Tacitus recht verstehen, so pflegten die alten Germanen ihre Ucker nur einige Rahre zu bebauen, worauf sie den Boden als Weide brach liegen ließen, um ihn erft nach längerer Zeit wieder umzubrechen. Die Erfahrung aber lehrte, daß man größere Erträgnisse erzielt, wenn nicht immer die gleiche Frucht auf demselben Uckerstück angebaut wird, und so wechselte man schließlich in großer Regelmäßigkeit zwischen Brache, Winter- und Sommerfrucht ab. Die allgemeine Einführung diefer fog. "Dreifelderwirtschaft" ift den Rlöftern und den Domänen Rarls des Großen zu danken, durch deren Einfluß auch die Unlage von Wiesen üblich wurden. Erst im 18. und 19. Jahrhundert, als man die Brache, die zur Viehweide diente, beseitigte und allmählich zur Stall= fütterung überging, dadurch aber imstande war, dem Ucker eine viel gründ= lichere Düngung zuzuführen, wurde mit der tausendjährigen Dreifelderwirt= schaft gebrochen. Die Vermehrung des Viehbestandes, bedingt durch den wachsenden Bedarf an Fleisch, Milch und Rafe, erforderte aber neben der Vermehrung der Wiesen einen umfassenden Unbau gahlreicher Rutter= pflanzen, von denen man im Mittelalter außer dem Rlee nur die Wicke

Die Einbürgerung der Luzerne, Esparsette, Lupine u. a. erfolgte erst im 17. und 18. Jahrhundert, während der Andau von Heideforn, Hirse und Linse, später auch der des Flachses, bedeutend zurückging. Mehr noch aber als für die Futterpflanzen, zu denen auch der aus Amerika stammende Mais zu rechnen ist — seine Rolben reisen aus deutschem Acker freilich nur schwer —, mußte für die Kartoffel Raum gewonnen werden. Um ihre allgemeine Einführung hat sich Friedrich der Große sehr bemüht. Die Kartoffel sehlt heute keinem deutschen Gau, und selbst in hohen, rauhen Gebirgslagen, wo der Hafer nur dürstig gedeiht, wird sie noch angebaut. Für die Ernährung von Mensch und Vieh sowie für die Spirituserzeugung ist die Bedeutung der Kartoffel

im Lause der Zeit immer mehr gewachsen, so daß wir sie als das wichtigste Geschenk bezeichnen können, das wir der Neuen Welt verdanken. Auch dem im vorigen Jahrbundert um sich greisenden Zuderrübenbau, der sich allerdings auf gewisse Landsschaftsgebiete, hauptsächlich in Schlesien, Posen, dem Freistaat und der Provinz Sachsen beschränkt, ebenso dem Obste, Blumens und Gemüsebau, wie er heute in der Umgedung zahlreicher Städte zu höchster Blüte gediehen ist, hat so mancher Getreideacker weichen müssen.

Und so ist es nur der größeren Ausnutzung des Bodens, der Ersindung landwirtschaftlicher Maschinen, der Anwendung künstlichen Düngers, der Durchsührung notwendiger Entwässerung und anderer Verbesserungen, kurz der auf den Fortschritten von Wissenschaft und Technik begründeten hohen Entwicklung der Landwirtschaft unsrer Zeit zu danken, wenn der Ertrag der Getreideernten, in besonders hohem Grade der des Weizens, sich noch immer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gehoben hat. Auch an den örtlich freislich ziemlich begrenzten Tabak- und Hopfenbau muß hier erinnert werden.

Den Obstbau verdanken wir den Römern, obgleich Wildapfel= und Wildbirnbaum, die Stammeltern unseres Edelobstes, von jeher im deutschen

Walde heimisch waren.

Die Namen unsere Obstarten weisen auf diesen Ursprung hin, 3. B. Kirsche (ceresia), Quitte (cydonia), Pfirsich (malum Persicum), Birne (pira), Rastanie (castanea), Mandelbaum (mandola). Auch die Kunst des Beredelns haben unser Vorsahren von den Kömern gelernt; das Wort "propsen" ist auf propagare — fortspstanzen zurückzusühren, ja das Wort "Pflanze" (planta) bedeutete ursprünglich nur einen "Ubsenker", dis es später eine so große Erweiterung seiner Bedeutung ersuhr. Sebenso ist der Gemüsegarten durch die Beziehungen der Germanen zu ihren südslichen Nachbarn bereichert worden; es sei nur an den Kohl (caulis), die Richererbse (cicera), den Rettich (radix), die Minze (menta), den Kümmel (cuminum), den Senssinapis), den Fenchel (soeniculum), den Kerbel (caerifolium), den Kürbis (cucurbita) erinnert. Wenn manche in Deutschland heimische Pflanzenarten gleichfalls lateinische Namen sühren, so hat das besondere Ursachen; die Esbarkeit vieler Bilze (boletus) lernten die Deutschen erst von den Kömern kennen, ebenso die Runst des Vinsensssechalb nannten sie das Material hierzu Schilf (scirpus).

Auch die meisten Blumen, die im Mittelalter so manches Burggärtlein mit Farben schmückten, mit süßem Duft erfüllten und noch heute den Bauernsgärten zur köstlichen Zierde gereichen, sind fremden Ursprungs. Gartenkultur, so scheint es also, hat unsern germanischen Vorsahren serngelegen. Um so mehr ist die hohe Blüte anzuerkennen, die Obste, Gemüse- und Blumenzucht in unserm für viele dieser Gewächse klimatisch wenig günstigen Vaterland erreicht haben. Auße und Obstdäume oder Rosen, Nelken, Aurikeln sind uns längst keine Fremdlinge mehr, sondern liebe Freunde, ohne die wir uns ein deutsches Vors kaum denken können. Wie den Gesang der Vögel, so liebt der Veutsche die Blumen. Auch der Weinbau, der sich freilich nur in bevorzugten Lagen lohnt, namentlich am Rhein und an seinen Nebenssüssen, der Nahe, Mosel, Uhr, dem Neckar und dem Main, die nördlichste Grenze aber dank des mehr kontinentalen Klimas im Osten bis nach Naumburg, Meißen und Gründerg vorgeschoben hat, ist gleichfalls südeuropäischen Ursprungs. Die Mönche

haben ihn, wohl über Gallien her, eingeführt, aber erst nach der Zeit Rarls des Großen, dem nur die Sage dieses Verdienst zurechnet. Einer Bingener Chronik vom Jahre 842 ist die Rebenkultur noch unbekannt; erst 864 wird ein Weinberg in der Gemarkung von Rüdesheim erwähnt.

Auch Deutschlands Tierwelt zeigt die enge Berührung mit den Nachbarlandern. Altheimische Formen mischen sich mit solchen, die von Norden, Often und Guden her eingewandert find. Unter den Wirbeltieren ift die Zahl der Säugetiere, namentlich aber die der Rriechtiere und Lurche gering; da= gegen herrscht unter den Rischen, noch mehr in der Bogelwelt eine erfreuliche Mannigfaltigkeit. In jedem Frühjahr tont der deutsche Wald wider vom Gesang zahlreicher Singvögel: freudig begrüßt der Dorsbewohner die Rückschr von Storch und Schwalbe: über dem ackernden Landmann jubelt die Lerche ihr Lied; an den Gestaden des Meeres, an den Binnenseen herrscht noch immer ein wirklicher Reichtum von Wasser- und Sumpfvögeln. Und so erklärt sich wohl das innige Verhältnis gerade des deutschen Volks zu den Dieren, namentlich zur heimatlichen Bogelwelt. Der reiche Rranz von Sagen, Märchen und abergläubischen Vorstellungen, den unser Volk um so viele Vertreter des Tierreichs geschlungen hat, um Wolf und Ruchs, um Bar und Dache, um Gule, Ruckuck, Storch, Schwalbe u. v. a., die kleinen Drahtbauerchen der Häusler im Gebirge, nicht zulett unser deutsches Vogelschutz gesetz neben den strengen Jagdgesetzen der einzelnen Bundesstaaten erzählen Dannn.

Es sei auch an die Borliebe der deutschen Sprache, Tiernamen bildlich zu verwenden, an dieser Stelle erinnert. Wild umherschwärmende Mädchen werden mit Hummeln verglichen, putssächtige Frauen mit dem Psau, geschwähige mit der Elster. Ein unersahrener Mensch ist ein Gelbschnabel, d. h. ein Bogel, der noch nicht flügge ist, oder ein dummer Gimpel. Ja man könnte mit Leichtigkeit eine eingehende Schilberung der körperlichen, sittlichen und geistigen Eigenschaften so manches Menschen entwersen, ohne den Kreis der Tierbilder zu verlassen; denn auch heute noch ist diese Borliebe sür Bergleiche aus dem Reiche der Tiere lebendig. Auch leblose Gegenstände werden ost mit Tieren oder Teilen des Tierkörpers verglichen: wir reden vom Kran, d. i. der Kranich, vom Storchschnabel usw., und die Zahl der Blumen, bei deren Namengebung Tiere Gevatter gestanden haben, ist unübersehdar.

Leider hat die ganze kulturelle Entwicklung unseres Landes eine gewisse Verarmung der Tierwelt, besonders ihrer größeren Vertreter, zur Folge gehabt. Von den Raubtieren, bepelzt und besiedert, gibt es heute nur traurige Reste. Der Vär, in den Rarpathen noch häusig, ist vom deutschen Voden versschwunden, selbst aus den bayrischen Alpen; der Wolf hat sich nach Osten zurückziehen müssen, von wo er nur ausnahmsweise einmal als seltener Gast die deutsch=russische Grenze überschreitet; der Luchs ist völlig ausgerottet, und selbst die kleinere Wildkahe fristet nur noch in den Wäldern des Nahetales, der Eisel und des Südharzes ein unsicheres Dasein. Ebenso sehlt heute der Lämmergeier den Alpen; Steinadler und Uhu sind gleich dem Rolkraben

zu seltenen Naturdenkmälern geworden, selbst mit Fischabler, Wandersalk, Weihen haben in manchem deutschen Gau Büchse und Fangeisen völlig aufsgeräumt. Schade, ewig schade um diese stolzen Vertreter eines wahrhaft königlichen Geschlechts! Der Steinbock, im Mittelalter recht zahlreich, wird nur noch in ein paar Hochgebirgstälern der Alpen gehegt, wie der Elch in Ostpreußen, der Biber an der mittleren Elbe zwischen Wittenberg und Magdesburg. Dagegen wird dem Edelhirsch, dem Reh und dem Schwarzwild wohl auch in Zukunst noch eine weite Verbreitung in den deutschen Wäldern durch strenge Jagdgesetz gesichert. Der Auerochs, ein Stammvater unsers Hausstrindes, ist außgestorben — zu Cäsars Zeiten lebte er noch in Deutschland, es ist der "Ur" des Nibelungenliedes —, und der andere Wildstier des deutschen Waldes, der Wisent, hat sich in die Sumpswälder Litauens zurückz gezogen und in die Bergwelt des Raukasus.

Diesem Verlust an jagdbaren Tieren, wie er sich in geschichtlicher Zeit vollzogen hat, steht nur ein sehr geringer Gewinn gegenüber: das halbzahme Damwild und das Raninchen, beide aus den Mittelmeerländern stammend. Dazu kommt der Fasan, der wohl schon zu Rarls des Großen Zeiten eingesührt ward, wirkliches Bürgerrecht bei uns aber doch erst seit einigen Jahrzehnten erworden hat; seiner Heimat, dem Lande des Phasis in Rleinasien, versdankt er den Namen. Daß der zunehmende Uckerbau, die immer weiter gegen den Wald vordringende "Rultursteppe", so manchen Vogel zur Einwanderung aus den Steppenlandschaften Rußlands und Usiens veranlaßt hat, ist wohl fraglos, aber nur in einzelnen Fällen nachweisbar. Großtrappe, Felds und Haubenlerche, die Wachtel, das Rebhuhn scheinen zu solchen Einwanderern zu gehören.

Unmittelbar und deshalb mehr in die Augen springend ist der wirtsschaftliche Wert unser Haustiere. Der Ursprung der meisten ist in Dunkel gehüllt. Fast alle standen bereits im Dienste der Menschen der älteren Steinzeit, wie zahlreiche Fundstätten beweisen; nur sind im Laufe der Zeit unter fremdem Einfluß die mannigfaltigsten Rassen gezüchtet worden.

Die wirklich neuen Erwerbungen sind so gering, daß sie kaum der Erwähnung bedürfen: das zahme Raninchen, dessen Wert erst seit 1870 allgemeiner anerkannt ward, das Perlhuhn, das im Mittelalter die Portugiesen aus Ufrika brachten, und endlich der Truthahn, der ums Jahr 1534 in Deutschland eingeführt ward. Er ist, vom Meerschweinchen abgesehen, das einzige Haustier, das wir Amerika verdanken — ein geringes Gegengeschenk, wenn wir an Pserd, Kind, Schaf, Ziege, Schwein denken, die alle in der Neuen Welt eine zweite Beimat gefunden haben. Unter den Fischen ist der Rarpsen gewissermaßen zum Haustier geworden; die alten Germanen kannten ihn nicht. Erst im frühen Mittelalter zog er von Süden her in unste Seen und Teiche, die er allerdings vor der Eiszeit schon einmal bewohnt zu haben scheint. Wo die Mönche ein Rloster gründeten, da war eine ihrer ersten Sorgen die Anlage eines Teiches, den sie mit unserm Fisch besetzen; den kommenden Fastenzeiten konnten sie nun beruhigt entgegensehen.

Selbstverständlich sind nicht alle einzelnen Zweige der Viehzucht gleichsmäßig über das Land verbreitet; ihre Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen, von Klima, Bewässerung usw. lehrt jede Viehzählung. Zugleich erstennen wir aber aus diesen regelmäßig wiederholten statistischen Aufnahmen, daß — trot des gewaltigen Ausschwungs der Industrie, der Sechnik, des Handels — neben dem Ackerbau auch die Viehzucht, die untrennbar mit ihm verbunden ist, eine Bedeutung und eine Höhe erreicht hat wie nie zuvor. Es ist dies ein Beweis dafür, wie sehr die Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht dem deutschen Volke im Blute liegt — ein Erbteil aus Urväterzeit.

Büchernachweis: Victor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 8. Aufl.; Berlin 1911, Gebr. Bornträger. — Hans Hausrath, Pflanzengeographische Wandlungen der deutschen Landschaft (Wissenschaft u. Hypothese, Bd. 13); Leipzig 1911, B. G. Teubner. — Friedrich Rahel, Deutschland, 3. Ausl. von R. Buschick; Berlin 1911, G. Reimer. — Franz Söhns, Unsere Pflanzen, 5. Ausl.; Leipzig 1912, B. G. Teubner. — J. Wimmer, Geschichte des deutschen Bodens mit seinem Pflanzen und Tierleben; Halle 1905, Buchb. des Waisenhauses.

#### Rasse und Volk.

Rasse und Volk sind nicht dasselbe. Volk ist ein geschichtlicher Begriff, wenngleich darin der Gedanke gemeinsamer Abstammung noch vorschwebt, Rasse dagegen ein rein naturwissenschaftlicher, dessen Rlarheit durch jede fremde Beimischung getrübt wird. Unter Rasse verstehen wir eine Gesamtbeit blutsverwandter Wesen, die sich durch bestimmte körperliche und geistige Eigenschaften von anderen, ähnlichen Wesen unterscheiden und diese Eigenschaften auf ihre Nachkommen vererben.

Die Rasse, die für die Geschichte Europas und Vorderasiens ganz besondere Bedeutung gewonnen hat, ist die blonde nordische Rasse. Der Altmeister Linné bestimmt mit tressender Sicherheit und Einsachheit den nordischen Menschen wie folgt: "weißhäutig, vollblütig, sleischig, mit langem blonden Haar und blauen Augen; leichtbeweglich, scharssinnig, ersinderisch; trägt anliegende Gewänder; lebt nach Gesehen." Den langgestreckten Schädel, dessen größte Breite etwa dreiviertel der größten Länge außmacht, hat Linné noch nicht als Merkmal beachtet. Aber gerade in Mittels und Nordeuropa ist es zur Unterscheidung von andersrassiger Bevölkerung wertvoll. Die Ausstrücke Dicksopf und Querkopf haben wohl einen tieseren Sinn als man gemeinhin anzunehmen pflegt. Die wichtigsten und auffallendsten äußeren Merkmale der nordischen Rasse sind jedoch die blauen Augen und das blonde Haar, wodurch sie sich von allen übrigen Rassen der Welt abhebt. Man nimmt an, daß sie diese ihre besondere Prägung erst während des Ausgangs der letzen Siszeit erhalten hat. Vermutlich hat sie in jahrtaus

sendelangem Rampse mit den Unbilden einer nebligen Witterung in den Niederungen der Nord= und Ostsee den Farbstoff von Haut, Haar und Augen verloren. Wie aber auch die Entstehung der nordischen Rasse erklärt werden mag, daran, daß die Randländer der Nord= und Ostsee seit Jahrstausenden ihr Ausstrahlungsgebiet gewesen sind, kann auf Grund der gessamten Funde und der geschächtlichen Überlieserung nicht gezweiselt werden. Alle Lehren über Völkerbewegungen in Europa müssen sich mit dieser Satssache absinden.

Da die nordische Rasse überaus fruchtbar war, hatte sie einen starken Ausdehnungsdrang, der offenbar von den ältesten bis weit in die geschicht= lichen Zeiten hinein durch die Folgen von Meereseinbrüchen verstärkt wurde. Wahrscheinlich ergossen sich lange vor der sogenannten arischen Wanderuna bereits Wellen der nordischen Bevölkerung über Südeuropa bis nach Nord= afrika und Vorderasien, wo schon in den ältesten Urkunden bestimmte blonde Völker erwähnt werden. Etwa vom Gebiete des heutigen Deutschlands breiteten sich alsdann seit dem Beginn der Bronzezeit, um 2000 v. Chr., die arischen Völker strahlenförmig auß, deren Nachkommen in der Rolgezeit als Inder, Berfer, Glawen, Griechen, Römer usw. erschienen. Sie unterwarfen sich die eingeborene fremdrassige Bevölkerung der eroberten Länder und bildeten von nun an überall die herrschende Rafte, bis fie allmählich durch Vermischung in der unterworfenen Mehrheit aufgingen. In dem durch diese Abwanderung geräumten Deutschland hatten sich inzwischen die eben= falls arischen Relten ausgebreitet, denen von Norden her aus Dänemark und Schweden die Germanen nachdrängten. Die Relten überfluteten, gleich= fam als neue Welle, allmählich Gallien, Britannien und Spanien, brachen nach 600 p. Chr. in Oberitalien ein und erreichten drei Jahrhunderte fpater sogar Rleinasien (Galater). Währenddessen waren die Germanen um 500 v. Chr. bis zu den deutschen Mittelgebirgen vorgedrungen und gelangten im 1. Jahrhundert v. Chr. bis zur Donau und über den Rhein.

Über die Wanderungen vorgeschichtlicher Völker in unserem Vaterlande belehren uns in erster Linie Ausgrabungen, über die Rassenzugehörigkeit jedoch zahlreiche Skelettsunde. Hierbei ergibt sich nun, daß auf dem heutigen deutschen Boden außer der langschädeligen nordischen Rasse noch Vertreter anderer, meist breitschädeliger Rassen vorkamen, sei es, daß sie als Reste einer Urbevölkerung — vor allem in Mittel- und Süddeutschland — oder als spätere Einwanderer oder als Kriegsgefangene anzusehen sind. Dabei zeigt sich bei sorgfältiger Öffnung und Untersuchung fast ausnahmlos, daß die mit allen Ehren bestatteten Toten der nordischen Rasse angehören, wäherend ihnen die Andersrassigen offenbar als Begleiter, als Sklaven beigegeben sind, wie das aus späterer Zeit des öfteren überliefert ist.

Im Lichte der Geschichte werden die Funde aus der Vorzeit und die auf ihnen beruhenden Rückschlüsse auf die Rasse der Germanen durch reich=

haltige Nachrichten der Römer und Griechen über die Nordmänner, wie durch die Ausbedung ganzer Friedhöse ("Reihengräber") mit zahlreichen Steletten bestätigt. Daß auch jett noch fremde Beimischungen fast völlig zurücktreten, zeigen alle Angaben der alten Schriftsteller. Immer wieder ist es neben den blauen Augen die Haarsarbe: blond, rötlich, gelb, die hervorgehoben wird; daneben auch die Körpergröße und die weiße Haut. Tacitus spricht noch ganz besonders von der Gleichartigkeit und Ungemischtheit der Germanen. Und die Schilderungen der Schriftsteller werden durch sigürliche Darstellungen germanischer Krieger bestätigt.

Aus alledem ergibt sich, daß die Germanen den Griechen und Römern ihrer Raffe nach als völlig einheitlich erschienen sind. Fedenfalls muffen fremde Bestandteile, wo sie vorhanden waren, durchaus zurückgetreten sein. 2118 dann in der Völkerwanderung die germanischen Eroberer fast gang Europa unterwarfen, gelangten die füdlichen Länder abermals für lange Zeit unter die Herrschaft einer blonden Oberschicht, und es ift daher begreif= lich, daß zur Zeit des Rittertums in der gesamten europäischen Rulturwelt das Schönheitsideal der nordischen Rasse maßgebend war. Hellfarbig an haut, haar und Augen sind, von wenigen besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, alle Belden der ritterlichen Dichtung innerhalb und außerhalb Deutschlands. Dann aber wird diese germanische Oberschicht in Südeuropa allmählich von den an Zahl weit überlegenen Romanen fast völlig aufgesogen. Und auch bei uns macht sich fremdes Blut mehr als früher bemerkbar. Hierfür ist aber nicht, wie oft irrigerweise angenommen wird, die Eindeutschung der öftlichen Gebiete im 12. und 13. Jahrhundert verantwortlich zu machen. Denn in der Vermischung mit den Glawen lag überall da keine Gefahr, wo es sich um echte Slawen handelte, die ja derfelben blonden nordischen Rasse angehören wie die Germanen. Undererseits darf jedoch nicht übersehen werden, daß seit der Mongolenherrschaft in Rußland, seit dem Mongoleneinfall in Deutschland (1241) und vielleicht schon seit der Hunnenzeit sich gerade unter den flawischen Bölkern teilweise eine starke Beimischung fremden Blutes zeigte, die auch auf die benachbarten Deutschen nicht ganz ohne Einfluß geblieben ist.

Geradezu verwüstend auf den alten Rassenbestand hat jedoch der Dreißigzjährige Rrieg gewirkt, der nicht nur unsere Volkszahl von 30 auf 7 Milzlionen herabgedrückt, sondern auch durch die fremden Rriegsvölker, vor allem Rroaten, Franzosen, Spanier, Ströme fremden Vlutes in unser Volkhineingebracht hat. Auch die Folgezeit bis zu den Vefreiungskriegen bewirkte immer neue Mischungen mit dunkelrassiger Vevölkerung, die sich seit der Ausbedung der Leibeigenschaft und der Einführung der Freizügigkeit aus ihren bisher vielkach begrenzten Gebieten bald über das ganze Land

perbreitete.

So stellt das deutsche Volk heute auf den ersten Blick ein ziemlich

buntes Gemisch dar. Um reinsten sitzt die blonde Bevölkerung noch an den Gestaden der Nord- und Ostsee. Je weiter man im allgemeinen nach Süden kommt, um so mehr nimmt ihre Zahl ab und die der Braunen und noch Dunkleren zu; doch herrschen diese auch auf weiten Strecken Süddeutschlandskeineswegs überall vor. Daher dürsen wir uns noch immer mit Recht Germanen nennen, denn noch hat die Mehrheit unseres Volkes überwiegend germanischen Sinschlag. Alls Pslegstätte reineren Blutes erweist sich vor allem das flache Land, während sich in den Großstädten am leichtesten uns deutsche Bevölkerung sammelt. Hier zeigt sich ein Weg, wie wir für Ershaltung und Stärfung unserer Rasse forgen und kämpsen können. Und wir müssen es tun, um der geistigen Rasseneigenschaften, um der schöpferischen Kräste willen, durch die wir nicht nur unsere eigene Rultur geschaffen und durchgesetz, sondern auch fremde Rulturen bereichert haben.

Büchernachweiß: Lapouge, L'Aryen, son rôle social; Paris 1899. — Loubier, Das Ideal der Schönheit bei den altfranzösischen Dichtern; Halle 1890. — Much, Germanen (im Reallegikon der germanischen Altertumskunde von Hoops, Bd. II, S. 174—183); Straßburg 1915, K. Trübner. — Penka, Die Herkunft der Arier; Teschen 1886, Prochaska. — Schumacher, Berzeichnis der Abgüsse und wichtisgeren Photographien mit Germanen-Darstellungen; Mainz 1910, L. Wildens. — Schlit, Rassenfragen (im Reallegikon, Bd. III, S. 439—459). — Siebert, Der völkische Gehalt der Rassenhygiene; München 1917, I. F. Lehmann.

## Der vorgeschichtliche Mensch auf deutschem Boden.

1. Das erste Auftreten des Menschen in Deutschland. Die ältessten Reste des europäischen Menschen und die ältesten Spuren seiner Tätigsteit sind in Landschaften entdeckt worden, die auch während der größten Ausdehnung des Eises dauernd eisfrei waren. Dieses Gebiet zog sich als Streisen zwischen dem Nordlandseise und den nach Norden vorgedrungenen Allpengletschern von Südengland, Belgien und Frankreich über Süddeutschsland, die Rheinprovinz, Thüringen, Obersachsen nach Österreich und Mähsen hin.

Der Mensch der Eiszeit unterschied sich in seinem Körperbau wesentzlich vom heutigen Menschen. Der in den Sanden bei Heidelberg gefundene Unterkieser, den wir als einen der ältesten Reste des Eiszeitmenschen zu betrachten haben, verrät in seiner Massigkeit geradezu noch etwas Tierizsches. Die mächtigen, gewöldten Überaugenbögen, die niedrige Stirn eines Schädels aus dem Neandertale bei Düsseldorf und zahlreiche Merkmale verschiedener Skelettreste aus der Höhle von Krapina in Kroatien sowie eine geschnitzte Frauensigur von Willendorf in Niederösterreich beweisen, daß der Urmensch hinter dem Menschen späterer Zeiten in geistiger Beziehung zurückstand, wenn er sich auch unendlich weit über die Sierwelt erhob und als menschliches Wesen bereits voll entwickelt war.

Schutz vor den Unbilden der Witterung und Schutz auch vor seinesgleichen sowie vor wilden Tieren suchte der Eiszeitmensch gern in schwer zugänglichen Höhlen. Dort sinden wir seine Feuerstellen, die Reste seiner Mahlzeiten, seine Werkzeuge und zugleich auch das, was von ihm selber übrig geblieben ist. In der "Großen Ofnet" in Süddeutschland (Tasel I, 1) sand man zahlreiche Schädel, sorgsältig bestattet, von Menschen, die am Ausgange der Eiszeit lebten. Als Werkzeuge dienten Geräte aus Knochen und vor allem aus Stein. Holz, das sicher auch verwendet wurde, hat sich naturgemäß nicht erhalten. Knochenspitzen, sprieme und snadeln sind in großer Jahl gesunden worden. Bor allem aber war der Eiszeitmensch schon Meister in der Bearbeitung und Handhabung von allerlei Steingeräten. Mit geschickten Schlägen wußte er von einem größeren Block Splitter abzusprengen, Spitzen und Kanten zu sichärsen und so dem Gerät eine zweckmäßige, nicht selten auch eine schöne Form zu geben. Wegen der vorwiegenden Verwendung des Steins bezeichnet man den ältesten Albschnitt der Urzeit als ältere Steinzeit oder Zeit des behauenen Steins (Tasel I, 2—5).

2. Die jüngere Steinzeit (bis 2000 v. Chr.). Während der jüngeren Steinzeit hat der Mensch gelernt, den Stein zu schleisen, und so bezeichnet man diesen Abschnitt auch als die Zeit des geschliffenen Steins (Tafel I, 7 und 8). Dieser Zeit gehören in Norddeutschland die gewaltigen Riesensteingräber (Megalithgräber) aus mächtigen Findlingsblöcken an. Gewiß sollten sie Denkmäler der Erinnerung sein, aber auch die Furcht vor der Wiederkehr der Verstorbenen scheint die Hinterbliebenen veranlaßt zu haben, so gewaltige Steine auf die Gräber zu wälzen (Tafel II, 1).

Die ältesten Riesensteingräber bezeichnet man als Dolmen. Auf drei oder vier Wandsteinen ruht ein großer Deckstein. Etwas jünger sind die Ganggräber und hünenbetten, Massengräber, deren Gradkammer in der Erde liegt, während die Decksteine über den Erdboden herausragen. Am bekanntesten sind das Hünengrad von Wenningstedt auf der Insel Sylt und die "Steinhäuser" von Fallingbostel in der Provinz Hannover. Der Bannkreis wird bei Hünenbetten und Ganggräbern meist durch aufrechtstehende Findlinge bezeichnet, die — zumeist im Viereck — den Raum um die Steinkammer nach allen Seiten hin abschließen. Die jüngsten Gräber der jüngeren Steinzeit sind unterirdische Steinkammern und Steinkissen, aus behauenen Steinen oder aus Steinplatten erbaut.

In den Riesensteingräbern wie auch in den Wohnstätten des Menschen der jüngeren Steinzeit sindet man eine Tonware, die zwar auß freier Hand gearbeitet, oft aber kunst= und geschmackvoll verziert ist. Größere und kleinere Gefäße sind auf der Oberkläche mit tief eingestochenen Mustern geschmückt (Tafel I, 6). Der Punkt=, Winkel=, Vogen=, Rreuz=, Ringel= und Furchen= stich und die Schnittverzierung wurden mit Rreide oder Gips außgelegt, und so heben sich die weißen Muster von der grauen, gelblichen oder bräun= lichen Oberkläche des Gefäßes noch heute — nach mehr als 4000 Jahren — deutlich ab.

Dieser nordischen Tiefstichkeramik steht die Bandkeramik der Donauländer mit ihren flach eingeritzten, aufgesetzten oder aufgemalten Spiral= oder Mäandermustern gegenüber.

Als Schmuck liebte der Mensch der Steinzeit Retten aus Tierzähnen, durchbohrte Auscheln, Bernsteinperlen, aber auch Armringe aus Kalkstein

und Marmor. In der Herstellung der Wassen und Geräte aus Stein brachte er es zu bewundernswerter Vollkommenheit. Namentlich die uns so zahle reich überlieserten Pseils und Lanzenspißen, die äußerst kunstvoll zugeschlasgenen Volche (Tasel I, 9) und Feuersteinsägen beweisen, daß die Beswohner deutscher Länder wie auch die Bewohner Standinaviens das Höchste geleistet haben, was auf diesem Gebiete nur irgendwojemals geleistet worden ist.

Recht verschieden voneinander sind die Formen der Steinbeile, vom einfachsten walzenförmigen Beil bis zum prächtig geschliffenen fazettierten Hammer. Auch die Durchbohrung der Steinbeile mit einem Bohrstabe oder einem hohlen Knochen machte keine besondere Schwierigkeit (Tafel I,

7 und 8).

In neuerer Zeit hat man die Wohnstätten des Steinzeitmenschen genauer ersorscht. Auch diese dürsen wir uns nicht gar zu minderwertig vorstellen. Es waren Häuser oder Hütten, in denen der Bewohner vor den Unbilden der Witterung geschützt war, mögen wir da an die Pfahlsdauten schweizerischer und österreichischer Seen (Tafel II, 2) oder an die in Süddeutschland, z. B. dei Großgartach ausgedeckten, in den Boden einzgetiesten Steinzeitwohnungen denken, oder an die in Schleswig-Holstein gestundenen Unterbauten, aus Steinpackungen bestehend, oder an die in der Provinz Brandenburg dei Tredus beobachteten Holzhäuser, die durch senkzrechte Pfosten gestützt waren. Die letzteren beweisen zugleich, daß die Steinzzeitmenschen schon viereckige Häuser zu dauen verstanden. Im Innern des Hauses liegt stets der Herd, sorgfältig aus Feldsteinen gepackt.

Die auf Herdstellen und an anderen steinzeitlichen Fundstätten beobachsteten Tierknochen zeugen dafür, daß der Mensch am Ende der Steinzeit schon beinahe sämtliche Haustiere züchtete, die wir heute kennen, vor allem neben dem Hunde das Pferd, das Rind, Schaf, Ziege und Schwein.

Um Ausgange der Steinzeit wurde in Deutschland als erstes Metall das Rupfer bekannt. Rleine Schmuckstücke und Geräte aus Rupfer kommen nicht selten in den jüngeren Gräbern der Steinzeit vor. Rupfer war aber zu weich und eignete sich nicht besonders zur Herstellung der Geräte und Waffen. So wurde denn bald eine Mischung aus Rupfer und Zinn an seine Stelle gesett, die Bronze.

3. Die ältere Bronzezeit (2000—1200 v. Chr.). Die durch Guß versertigten Bronzealtertümer (Tasel III, 1—6) verändern sich wenig, auch wenn sie Jahrtausende im Boden liegen. Aur die dünnwandigsten Schaslen oder die schärsten Messerschneiden werden angegriffen. Die meisten Gegenstände sind durch den dunkelgrünen Edelrost, mit dem die ganze Oberssläche überzogen ist, nur noch schöner geworden. Aur die im Moore gessundenen Bronzen haben ihren gelblichen Ton behalten. Immerhin müssen wir beim Betrachten jeder Bronze daran denken, daß das ursprüngliche Mes

tall ganz anders aussah als jetzt und sich in seiner Tönung mehr dem Glanze des Goldes näherte.

Bur Herstellung der Bronze vermischte man das Rupser zuerst mit einem ganz geringen Zusat von Zinn, dis man schließlich erkannt hatte, daß eine Mischung von  $^{9}/_{10}$  Rupser und  $^{1}/_{10}$  Zinn am brauchbarsten war. Aus dieser Bronzemischung stellte man durch Guß allerlei Wafsen, Geräte und Schmucktücke her. In der Technik des Gusses erwiesen sich unsere Vorsahren als unübertrossene Meister.

So meisterhaft die Bronzealtertümer unseres Vaterlandes gegossen worden sind, so geschmackvoll wurden sie verziert. Während der älteren Bronzezeit beherrscht das Spiralmuster (Tafel III, 4) die nordischen Bronzezeit; erst in der jüngeren Bronzezeit treten andere Motive, namentlich Wellensbänder (Tafel III, 6) und Drachenverzierungen, an seine Stelle.

Im älteren Abschnitt der Bronzezeit wurden die Toten — wie zumeist auch in der Steinzeit — begraben. Ein schwer gewaffnetes Geschlecht von Helden ruht in den Hügelgräbern, und wir haben die Bronzezeit als das Hervenzeitalter der nordischen Vorzeit zu betrachten, wie die gleichzeitige

mykenische Periode in Südosteuropa.

Gar nicht selten sind die mächtigen Hügelgräber aus sener Zeit bis in unsere Tage hinein erhalten geblieben. Zuweilen blieb neben dem Stelett des Begrabenen und seiner Ausstattung an Waffen selbst die Rleidung in gutem Zustande, wie in dem Regelgrabe von Blengow in Mecklenburg (Tasel II, 3). In einer Gruft stand dort ein mit Steinen beschwerter, aus einem ausgehöhlten Sichenstamme hergestellter Sarg. Über ihm waren kleinere Rollsteine ausgehäuft, die schließlich von dem kegelsörmigen hügel überwölbt wurden. Der Tote war in einen wollenen Mantel gehült, der durch eine goldene Gewandnadel und einen Bronzeknopf zusammengehalten wurde. Bronzezeitliche wollene Röcke, Jacken und Mäntel von Männern und Frauen sowie die dazu gehörigen Mühen, Haarnehe, Schals und Gürtel kennen wir auch aus dänischen Gräbern. Während der mittleren Bronzezeit ging man mehr und mehr von der Leichenbestattung zur Leichenverbrennung über.

4. In der jüngeren Bronzezeit (1200—800 v. Chr.) wurde bei saft allen indogermanischen Völkern der Leichnam auf einem Holzstoß verbrannt. Die Knochenreste legte man in eine Urne und begrub diese dann in kleineren Hügels oder Flachgräbern. Zahlreiche Friedhöse dieser Urnengräber sind aus ganz Veutschland bekannt geworden. Tausende und aber Tausende von Brandgräbern wurden und werden noch heute durch Kulturarbeiten oder durch Bebauung des Bodens zerstört. Die Scherben der zertrümmerten Gefäße bedecken die Oberfläche ganzer Ücker. Den Leichenbrandresten der Verstorbenen hatte die Liebe der Hinterbliebenen nicht selten Schmuckstücke, Wassen und Geräte beigegeben, an deren Form und Herstellungsart wir heute bestimmen können, aus welcher Periode der Vorzeit die Gräber stammen.

Um sichersten sind die Funde der einzelnen Zeitabschnitte zu erkennen an den Fibeln oder Gewandnadeln, weil dieses allgemein verwendete, unseren Sicherheitsnadeln entsprechende Gerät zugleich Schmucktück war und in Form und Verzierung sich dem Geschmacke der jeweiligen Periode am schnellsten und empfindlichsten anpaßte. Die ältesten Bronzesibeln haben sich aus einer Nadel entwickelt, die am Halse durchbohrt war. Um das Heraussallen der Nadel aus der Gewandsalte zu vershindern, besessigte man an der Durchbohrung einen Faden und wickelte das freie Ende um die Spitze der Nadel. Un die Stelle des Fadens trat bald ein Bronzesdraht (Tasel III, 3), der später breit geklopft und an beiden Enden zu Spiralen ausgezogen wurde. So entstand die Spiralsibel (Tasel III, 4). Dadurch, daß die Spirale schließlich in einem Stück gegossen wurde, entwickelte sich die Spiralsibel der mittleren Bronzezeit zur Plattensibel der jüngeren Bronzezeit. Ostmals sind die einzelnen Windungen der Spirale noch kenntlich sowohl an den erhöhten Rändern als auch an den Rippen der Platten. Die jüngsten Fibeln der nordischen Bronzezeit tragen zumeist einen kleinen Buckel (Tasel III, 5).

Neben den beinahe zahllosen kleinen Gräbern der großen Urnenfrieds höfe kennen wir auß der jüngeren Bronzezeit auch einige Hügelgräber von gewaltiger Außdehnung. Gines der schönsten und größten ist das Königs grab von Seddin in der Provinz Brandenburg (Taf. III, Abb. 6 und 7).

Auf einer natürlichen Erhöhung ragt ein aus Erde und Steinen geschichteter Bügel von 300 Schritt Umfang etwa 11 Meter hoch empor. Ein Bannfreis von zentnerschweren Steinen zieht sich um das Grab herum. Nach einer in der Umgebung lebendigen Bolksjage sollte in dem Hügel ein "König" begraben sein in einem "dreis fachen Sarge", einem kupfernen, einem silbernen und einem goldenen. Am Ende des vergangenen Jahrhunderts stieß man auf eine neuneckige, aus Findlingsblöcken erbaute Steinkammer, die nach oben hin durch weiter und weiter vorragende Steine mit einem falichen Gewölbe ihren Abichluß fand. In der Steinkammer ftand eine große Urne aus Ton, deren Decel mit Tonnägeln am Rande befeftigt war. Die große Conurne, ber "zweite Sarg", umichloß ein ichones getriebenes Bronzegefaß. ben "britten Garg". Bon biesem Bronzegefäß sind bie Benkel entsernt worden, um das Gefäß in die Conurne hineinstellen zu können. Die Bronzeurne enthielt die Leichenbrandreste eines 30-40 jährigen Mannes. In ber Steinkammer waren noch zwei andere Songefäße porhanden mit Leichenbrandreften zweier Frauen. Schwert, Ramm, Messer, Ringe, Schalen, Knöpfe und kleinere Gerate aus Bronze hat man dem "Könige" und den Frauen mit ins Grab gegeben. Auch zwei eiserne Nadeln sind vorhanden, das älteste Eisen, das wir aus Norddeutschland kennen. Hier hat also die überlieserung über drei Jahrtausende und über einen zweimaligen Bevölkerungswechsel hinweg die Satsache treu bewahrt, daß in dem Hügel einst ein Rönig in einem dreifachen Sarge begraben worden ift.

Hat uns das Rönigsgrab von Seddin gezeigt, wie die Helden der Bronzezeit begraben wurden, so haben uns die Ausgrabungen des bronzezeitlichen Dorfes bei Buch in der Nähe von Berlin gelehrt, wie die Bevölkerung jener Periode gewohnt hat.

Jahlreiche Funde und Spuren im Boden lassen uns erkennen, daß die Häuser aus Holz gebaut waren. Wenig behauene Baumstämme wurden wagerecht übereinandergelegt und mit Weidenruten an senkrecht stehenden starken Psosten sekunden. Die sich an den Eden kreuzenden Rundhölzer bildezen so einen sesten Berband. Die Wände waren mit Lehm beworsen, und das Dach, wohl aus Stroh oder Rohr hergestellt, reichte tief herab. Das Haus war viereckig. Im Innern gab es einen Hauptraum, in dem der aus Feldsteinen gepackte Herd lag, und einen schmaleren Borraum. In Abfallgruben wurde alles vergraben, was den Bewohnern lästig oder hinderlich war. In diesen Gruben werden aber auch allerlei Geräte aus Ton, Knochen oder Bronze gefunden, die uns ein klares Bild von der Kultur der Vorzeit geben. Hirschgeweihhacken, Pspeieme, Pseilspisen aus Knochen, Wesser und Aadeln aus Bronze,



Sofftaetter, Deutschlunde. 4. Aufl.



1. Jüngere Steinzeit: Had D. Midelie, Unsere ältesten Borfahren.

2. Wieder= herstellung eines Pfahlbau= borfes aus der Schweiz. Rach d. Michells, Untere attesten

Borfahren.



3. Regelgrab von Blengow in Medelenburg. Nach Belg, Borgeschichte von Medtenburg. 4. Bronzezeitliches Hauß von Buch. Nach beobachteten Resten u. Spuren wieder aufgebaut. Rietebusch, Bilber ausb. märklichen Vorzeit.









allerlei Tongefäße, Webstuhlgewichte, geröstete Eicheln in großer Menge erzählen uns von der Urt der Bewohner zu leben, und ungezählte Tierknochen von Hauß- und Jagdtieren ergänzen das Bild. Inmitten der Siedlung standen einst neben einer großen Halle acht kleine Hütten nebeneinander. Sonst baute jeder, wie und wo es ihm gesiel. Die meisten Häuser sind wohl durch Brand zerstört worden. Eine dicke, etwa 25 cm starke Brandschicht liegt heute unter der Ackerschicht an dem Platze der alten Siedlung. Jede Erinnerung an die einstige Dorsstätte war geschwunden. (Die Junde und die als Modelle wieder ausgebauten Häuser können im Märkischen Ausseum zu Berlin besichtigt werden. Tafel II, 4 und Tafel III, 8.)

5. Die Hallstattkultur. Während des jüngeren Zeitabschnittes der nordischen Bronzezeit blühte in Mitteleuropa, namentlich im Alpengebiet und seinen Nachbarländern, eine Rultur, die sich von der nordischen Bronzeztultur schon dadurch nicht unwesentlich unterschied, daß sie mit den Rulturen Südz und Südosteuropas in mannigsacher Beziehung stand und von ihnen start beeinslußt wurde. Den Namen hat diese Rultur von dem durch hervorzagende Funde so berühmt gewordenen Gräberselde von Hallstatt im Salzburgischen erhalten.

Der Salzreichtum der Umgebung war die Ursache eines mehr als behaglichen Wohlstandes der Bewohner, von dem alle Beigaben in den zahlreichen Gräbern Zeugnis ablegen. Mehr als tausend Gräber sind bei Hallstatt ausgedeckt worden. Teils enthielten sie Skelette, teils Leichenbrand; auch Zerstücklung des Leichnams und eine nur teilweise erfolgte Verbrennung des Körpers wurde beobachtet. Die Beigaben bestehen aus Bronze und Eisen, ein Beweis dafür, daß die Gräber von Hallstatt auch noch in die Eisenzeit hineinreichen. Bronzene und eiserne Langschwerter, Kurzschwerter, Volche, Lanzen, Pfeilspizen, Arte, Beile und Schildbuckel kommen in den Gräbern neben allerlei Schmuckstücken, Geräten, Bronzekesseln, Schalen und Tongefäßen vor (Tasel III, 9—11).

Österreich und Süddeutschland sind von deutschen Gebieten am reichsten an der Hallfattkultur beteiligt. Auf Schlesien, Posen, Mittels und Westdeutschland haben ihre Ausstrahlungen noch starke Einslüsse ausgeübt. In Norddeutschland sind sie weniger wirksam gewesen. Die norddeutsche Hallfattzeit fällt zusammen mit den Ausklängen der nordischen Bronzezeit und dem ersten Austreten des Eisens. Am stärksten sind Hallfatteinslüsse noch maßgebend gewesen für die Lausitzer Rultur, deren Verbreitungszgebiet weit über die Lausitz hinausgeht. Für sie sind bezeichnend ausgedehnte Urnenfriedhöse mit Hunderten und aber Hunderten von Hügelz und Flachzgräbern, die als Beigaben wenig Metall enthalten, desto mehr aber Tongesäße aller möglichen Formen und Größen.

In einem einzigen Grabe sind gegen hundert Gefäße gefunden worden; 20—30 Beigefäße sind gar keine Geltenheit. Die Gefäße stehen im Grabe nebeneinanders, inseinanders und übereinandergestellt. Aur ganz wenige enthalten Leichenbrand, die meisten waren zur Ausstattung des Grabes beigesetzt oder enthielten ursprünglich Speisen, die man dem Toten mit auf den letzten Weg gegeben hatte. Die Freude an den oft mit großer Sorgsalt und hoher Runstsertigkeit hergestellten Tongesäßen sührte bis zu sonderbaren Spielereien, so daß neben Kinderklappern und allerlei Bogels und Tierfiguren sogar Zwillingss, Prillingss und Etagengesäße zahlreich vorkommen. Aicht wenige der Gefäße Lausitger Keramik erinnern an Metallvorbilder.

6. Die vorrömische Eisenzeit (800—1 v. Chr.). Das Sisen wurde zur Herstellung von Waffen und Geräten schon um die Mitte des letzten vorchristlichen Jahrtausends fast allgemein verwendet. In den letzten vorschristlichen Jahrhunderten waren in erster Linie Träger der Sisenkultur die Relten, ein den Römern und Germanen nahe verwandter indogermanischer Volksstamm.

Er beherrschte um jene Zeit nicht nur den größten Teil West= und Mitteleuropas, sondern setzte auch Kom und Griechenland in Schrecken und dehnte seine Raubs und Wanderzüge dis nach Kleinasien hin aus. Die Kelten saßen auch in Süddeutschsland dis nach Thüringen hinein. Sie beherrschten die österreichischen Albenländer, und Böhmen trägt heute noch seinen Namen nach dem keltischen Stamme der Vojer. Die keltische Kultur der letzten Jahrhunderte wird nach reichlichen Eisenfunden einer Niederlassung im Neuendurger See in der Schweiz als Las Tènes Kultur bezeichnet. Diese Kultur ist nicht unwesentlich beeinflußt durch Einwirkungen griechischer Kulturgüter, die über die griechische Kolonie Massilla (Marfeille) ins Kelkenland gedrungen war. So erklären sich die zahlreichen Münzen keltischer Kleinstaaten, die sich als Nachprägungen der Münzen namentlich Philipps von Mazedonien, des Vaters Alexanders des Großen, erweisen. Auf griechischen Einsluß gehen auch so prachtvolle Funde zurück wie eine Bronze von Grächwoll aus dem Kanton Vern (Diana mit Tieren), die Goldringe von Kodenbach in der Pfalz, von Waldalgesheim in der Rheinprovinz und von Oblat in Vöhmen.

Norddeutschland hat nie unter der politischen Herrschaft der Relten gestanden; um so größer war aber der Einfluß der keltischen La-Tene-Rultur. Die letzen vorchristlichen Jahrhunderte tragen völlig den Stempel dieser Rultur.

Die Gewandnadeln der La-Tene-Zeit haben sich nicht aus den Fibeln der nordischen Bronzekultur, sondern aus denen der mitteleuropäischen Hallstattkultur entwickelt. Waren jene stets zweigliedrig und bestanden aus Bügel und Aadel, so sind die La-Tene-Fibeln immer eingliedrig, aus einem einsachen Draht gebogen. Die Formen der einzelnen Zeitabschnitte unterscheiden sich durch die Urt der Endigung des Schlußstückes. Die frühen Fibeln zeigen ein nach oben gebogenes, sreies Schlußstück (Tasel IV, 1), bei den mittleren umfaßt das Schlußstück den Bügel (Tasel IV, 2), und bei den späteren ist das Ende des Schlußstückes mit dem Bügel verwachsen (Tasel IV, 3). Diese späten Formen gehören dem letzten vorchristlichen Jahrhundert und dem Beginn unserer Zeitrechnung an.

Aus diesen späten La-Tene-Fibeln entwickeln sich sämliche Fibeln der folgenden Jahrhunderte. Der vom Schlußstück und dem Nadelrost gebildete Rahmen schließt sich mehr und mehr, so daß der Fibelsuß zuletzt einen breiten Nadelhalter trägt.

7. Germanische Rultur der ersten Jahrhunderte. Die germanische Rultur der römischen Raiserzeit (1.—5. Jahrh. n. Chr.) kennen wir aus zahlreichen Funden. Große Gräberfelder und ausgedehnte Wohnstätten beweisen, daß Germanien damals nicht schwach bevölkert war, sondern daß vielmehr in manchen Gegenden jedem heutigen Vorfe eine altgermanische Siedelung entsprach. Unsere Vorsahren wohnten nicht nur auf Einzelhösen im Lande weithin zerstreut. Neuere Untersuchungen haben mit unbedingter Sicherheit ergeben, daß die Germanen in Vörfern zusammenlebten, die an Größe unseren heutigen Vörfern nichts nachgaben. In der Provinz Bran-

denburg sind im Lause der letzten Jahre altgermanische Dörser bei Neukölln, Größbeeren, Stüdenitz, Kyritz, Lagardesmühlen bei Rüstrin und Paulinenaue aufgedeckt worden. Die Häuser waren wie die der Bronzezeit viereckige Holzehäuser, deren Wände durch Pfosten gestützt und mit Lehm beworsen wurden. Der Herd bestand wie früher aus roh zugeschlagenen Steinen. Die germanischen Backösen hatten große Ühnlichkeit mit den heutigen Feldbackösen, nur waren sie aus Feldsteinen erbaut. Ihre Decke war aus starken, von dicker Lehmschicht umhüllten Balken hergestellt. Die Rleidung der Germanen ist uns am besten bekannt von römischen Denkmälern, aus Moorleichensunden und aus den Moorfunden von Thorsberg, Vimoor und Andam. Unter den Rleizberresten kommen häusiger hemdartige, mit Ürmeln versehene oder ärmellose Rittel aus Wolle, aber auch aus Sierfellen vor. Diese Rittel sind ebenso wie Hosen, Binden und Rappen aus Schaswolle gewebt. Spinn= und Webetechnik wurden bereits in geschickter Weise geübt. Lederschuhe wie auch Ledergurte, Riemen und Wollschnüre sind vielsach gefunden worden (Tasel IV, 4).

Der germanische Rrieger der Bölkerwanderungszeit (Tafel IV, 5) trug über dem Rittel zuweilen eine aus vielen kleinen Ringen kunftvoll zu= sammengefügte Brunne. Der Mantel wurde von einer Fibel zusammen= gehalten. Ein filberner, teilweise vergoldeter Helm, wie wir ihn aus dem Thorsbergfunde kennen, mag immerhin selten gewesen sein. Fast stets finden fich in Männergräbern Gifenlangen. Der dunne Holzschild ift von einem Bronzerande eingefaßt. In der Mitte des Schildes erhebt sich der Schildbuckel, dessen Spike im Nahkampf selbst als Angriffswaffe dienen konnte und dem Gegner ins Gesicht gestoken wurde. Um Schwertgurt hängt in einer meist aus Holz bestehenden und mit Leder überzogenen Scheide das zweischneidige Schwert (vgl. auch Tafel IV, 6).1) Bogen, Pfeile und Röcher find ebenfalls in größerer Zahl gefunden worden. Fast immer hat man dem Rrieger seine Lanzen mit in das Grab gegeben.2) Gar nicht selten hat man das Pferd mit dem Reiter begraben. Ruftungen für das Pferd sind in den Moorfunden beobachtet worden. Bei Neukölln lag das ganze Pferdefkelett neben dem Skelett des germanischen Rriegers, der an diefer Stelle etwa um 500 n. Chr. begraben worden ist. Derfelben Zeit gehört die frankische Urt an, wie sie uns von der Geschichte in Chlodwigs Händen bezeugt wird, aber auch noch in Mitteldeutschland nördlich von Berlin ge= funden worden ist (Tafel IV, 8).

Reich ausgestattete Gräber beweisen uns, daß der Germane es auch

<sup>1)</sup> Zuweilen sind die Schwerter zusammengebogen, um sie in eine Urne legen zu können. Die Inschrift auf Saf. IV, Abb. 6 bedeutet Natalis M(anibus), nennt uns also ben Meister, ber bas Schwert geschaffen.

<sup>2)</sup> Die Bronzelanzenspitte von Müncheberg trägt neben symbolischen Zeichen wie Hafenkreuz und Halbmond die Auneninschrift Ranga, die wohl den Besitzer als Borkämpser bezeichnen soll (Saf. IV, Abb. 7).

liebte, sich zu schmücken. Ringe aus Bronze, Gilber und Gold hat man häufig den Toten mit ins Grab gegeben. Sorgfältig gearbeitete, mit Filigran verzierte Anhänger aus Silber und Gold sind geradezu Kunstwerke, deren Nachahmung selbst unseren heutigen Goldschmieden nicht leicht gelingt. Mannigfach find die Formen der Gewandnadeln oder Ribeln. Die ein= zelnen Stücke find so gut gearbeitet, daß man bis in die neueste Zeit hinein angenommen hat, alle diese Schmucksachen wären in römischen Jabriten ge= arbeitet. Heute können wir die Rulturguter dieser Zeit so gut voneinander unterscheiden, daß wir genau wissen, was von Römern und was von Germanen gearbeitet worden ist. Die germanische Gewandnadel der römischen Raiserzeit hat sich aus der La-Tene-Fibel entwickelt. Im 1. Nahrhundert kommt in germanischen Funden sehr häufig die Augenfibel vor, die ihren Namen von den augenartigen Verzierungen des Fibelkopfes hat. Während des ganzen 1. und 2. Nahrhunderts herrscht die Ribel mit zweilappiger Rollenkappe por, deren Rappen die Spirale umhüllen und stüten. Die meisten Fibeln des 3, und 4. Nahrhunderts sind Umbildungen der Kibeln mit umgeschlagenem Ruß. Aus dieser Form ist auch die prachtvolle, aus Gold gearbeitete, mit Filigran verzierte Dreirollenfibel von Sackrau in Schlesien hervorgegangen (Taf. IV, 9).

Immer noch will es den meisten als unglaublich erscheinen, daß die Germanen auch Meister der Metalltechnik gewesen seien. Hoffentlich dringt die Kenntnis von der Höhe germanischer Kultur bald auch in weitere Kreise. Man hat es leider fast immer versäumt, sich mit den unmittelbaren Zeugen der Vorzeit des eigenen Volkes gründlich zu beschäftigen. So wissen viele unserer Gebildeten bis heute nicht mehr von den Germanen, als was gebildete Kömer vor 2000 Jahren auch wußten oder zu wissen glaubten.

Buchernachweis: Guftav Roffina, Die deutsche Borgeschichte, eine hervorragende nationale Wiffenschaft, 2. Aufl.; Würzburg 1914, Rabitich. - Guftav Schwantes, Aus Deutschlands Urgeschichte, 2. Aufl.; Leipzig 1913, Quelle & Mener. — Robert Belt, Die Vorgeschichte von Medlenburg, Berlin 1899, Gufferoth. — Oscar Mertius, Wegweiser burch die Urgeschichte Schlesiens, Breslau 1906. — Albert Riekebusch, Bilder aus der märkischen Borzeit, 2. Aufl.; Berlin 1916, D. Reimer. - Alfred Schlig, Urgeschichte Württembergs; Stuttgart 1909, Streder & Schröber. - Jakob Beierli, Urgeschichte ber Schweis (Bibliographie der schweiz. Landeskunde V 2); Bern 1901, F. Wyß. — Robert Forrer, Urgeschichte bes Europäers; Stuttgart 1908, W. Spemann. — Bans Sahne, Das vorgeschichtliche Europa; Bielefeld u. Leipzig 1910, Belhagen & Rlafing. - Carl Schuchhardt, Alteuropa; Strafburg 1919, R. Trübner. - Morit hörnes. Rultur der Urzeit (Sammlung Göschen, 3d. 564—566); Berlin 1912—1916. Methodisch: Albert Riekebusch, Die heimische Altertumskunde in der Schule. Ein Beitrag zur Um- und Ausgestaltung des heimatkundl. Unterrichts; Berlin 1915, Sigismund. - Guftav Steinhaufen, Germanifche Rultur in der Urzeit, 3. Aufl. (Anuc, Bd. 75); Leipzig 1917, B. G. Teubner.

## Vom Germanen zum Deutschen.

I. Von Norden her waren die Germanen nach den füdwestlichen Gestaden der Ostsee gekommen und von da um 500 bis zu den Mittelgebirgen porgerückt (f. S. 11 und 26). Schon früh zerfielen fie in West-, Ost- und Nordgermanen. Seit dem 4. Nahrhundert drängten die Westgermanen auf Rosten der Relten zum Rhein und an ihm aufwärts, später über den Main nach Süden und Südwesten, bis sie durch die Cimbern und Teutonen mit den Römern in Berührung kamen. Damit treten die Germanen ins Licht der Geschichte als ein junges, aufstrebendes Volk. Dieser Eindruck bleibt. Auf raftlosen Wanderungen brechen sie die Widerstandstraft der am Nord= rande der Alben und in Gallien wohnenden keltischen Bölker, so daß Gallien 50 Jahre später von Cafar überwältigt und zur römischen Broving gemacht werden fann. Damit werden Germanen und Römer Nachbarn, und sofort beginnt der Rampf: wohl gelingt es Cafar, den Rhein, und den augusteischen Führern, die Donau als Grenze zu halten, und langsam wird ein Dreieck zwischen beiden gesichert — sonst aber troken die Germanen allen Unterjochungsversuchen und zwingen zu steter, aufmerksamer Abwehr; die Grenzwälle und =mauern der Römer sind ein deutliches Zeichen ihres Verzichts auf weitere Eroberungen. Rein Wunder, daß die Römer sich immer wieder mit den Germanen beschäftigen, am eingehendsten Sacitus, der 98 n. Chr. dem gefährlichen, aber geachteten Gegner ein ganges Buchlein widmet.

Man hat gern angenommen, daß die Germanen bei Beginn der geschichtlichen Beit in den "Urwäldern" Germaniens als Nomaden oder halbnomaden gelebt haben, die den Wald lofe anbauten für die vorübergebende Getreidebenukung einer Waldbauernwirtschaft und die nach furzem Unbau das Land wieder auf Jahre liegen liegen. Allerdings war Germanien damals bewaldeter als jeht — wenn wir uns diese Wälber auch feineswegs als unwegfame Urwälber vorstellen dürfen — und hatte auch viel Sumpfe und Moore, aber es hatte auch große waldfreie Gebiete. Hier gab es ichon feit ber Steinzeit Siedelungen, und größere geschloffene Dorfanlagen haben fich von da an ununterbrochen erhalten. In gang Mittel= und Aordeuropa ift benn auch der Aderbau 4-5 Jahrtausende alt, und wir hören, daß die Germanen bereits Rind und Bferd gur Reldarbeit benutt haben. Cafare Schilberungen von einem halbnomadischen Bolf, das das bebaute Land Jahr für Jahr wieder wechselte, stellen einen Ausnahmezustand dar, ber durch Rriege- und Wanderungszeiten bedingt war. Für stillere Zeiten aber durfen wir mit einer ruhigen, feghaften Lebensweise ber Germanen rechnen und mit einer großen Wertschätzung des Aderbaues. Ihre Ausbreitung erfolgte auch mehr als durch große Rriegszüge durch langfame Wanderungen von Abichnitt zu Abschnitt mit fürzeren oder längeren Ruhepausen und Niederlaffungen.

Beseigen die Germanen ein neues Gebiet, so tun sie das gemeinsam in der Sippe, so daß sich nicht jeder einzelne willkürlich bereichern kann, und verteilen den Boden "nach Zahl und Rang" der neuen Bewohner. Jeder erhält ein Stück Land als Eigenbesitz und nimmt es in Einzelwirtschaft, das

neben erhält jeder noch Anteil an dem nicht in Bebauung genommenen Land (Wald, Weide, Ödland) und dem Wasser, doch ist dieser Anteil nach der Größe des Sondereigens verschieden. Danach ergibt sich bereits für früheste Zeiten ein Grundeigentum und eine soziale Verschiedenheit.

Die Häuptlinge, die Tapfersten und Kriegerischsten (j. u.), erhielten für sich und ihre Mannen neben dem Ehrensold an Vieh und Feldfrüchten einen größeren Besith, den sie an Halbsreie und Unsreie verpachteten, die auf besonderem Grundstück im eigenen Heim saßen. Diese Abligen sind also Grundherren, sie konnten sich auch außschließlich den Lieblingsbeschäftigungen der Germanen hingeben, dem Krieg, der Jagd und der Teilnahme an der Volksgemeinde, wie dies Leben Tacitus schildert. Im allgemeinen aber ist anzunehmen, daß der Germane einen guten Teil seines Vodens selbst bedaute und nur einen Teil an Hörige verpachtete; ja, nicht einmal alle werden Hörige gehabt haben. Mit dem Herrenseben auf der saulen Värenhaut ist es jedensalls für die große Masse der Germanen nichts, und auch die Frauen können beim Ackerdau nicht die große Rolle gespielt haben, die man ihnen gern zuschrieb.

So sehen wir denn die Germanen teils in Dörfern, teils in Einzelhösen ansässig, je nach der Eignung des Bodens; die Dörfer müssen ziemlich groß gewesen sein, das beweisen die ausgedehnten Begräbnispläte, die uns ershalten sind. Aber auch solch Dorf bestand aus Einzelgehösten, in denen sich der einzelne durch Mauer und Zaun von der übrigen Welt abzusondern suchte (s. S. 49 s.). Von seinem Hof aus betrieb der Germane nun Ackers und Viehwirtschaft; er baute Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen, Linsen, Rüben, Möhren sowie Roggen und Hafer, die beide die Römer erst von den Gersmanen kennen gelernt haben; für die Bedürfnisse der Frauen baute er Hanf und Flachs. Um den Boden nicht zu sehr auszunuten, ließ der Germane ihn immer wieder unbenutt liegen, um ihn erst nach längerer Zeit wieder unter den Pflug zu nehmen (geordnete Feldgraswirtschaft).

Daraus, daß sich der Besitz des einzelnen auf verschiedene Feldteile (— Gewanne) erstreckte (sogenannte Gemenglage), hat man geschlossen, daß der Boden nicht Eigenbesitz gewesen sei oder daß zum mindesten — beim Fehlen von Feldwegen — der Zwang geherrscht habe, sich über die Bedauung zu einigen, und man hat in Gemenglage und Flurzwang eine Eigenart germanischer Wirtschaft gesehen. Es läßt sich aber nachweisen, daß diese Gemenglage auch bei den anderen Bölkern des Alkertums vorkommt, sie ist gerade eine Folge des Eigenbesitzes, der zu Teilungen und Zusammenlegungen sühren mußte. Und auch die Annahme, daß die Wald- und Weidemarken rings um die Siedlung (Mark — Grenzgebiet) gemeinsam bewirtschaftet wurden, läßt sich nicht mehr halten. An ihnen waren allerdings alle Freien beteiligt, aber jeder nach Maßgabe seines Grundbesitzes. Die Maßeinheit für allen Besitz (Sonderacker und Anteil an dem Gemeindelande — Almende) bildete die Huse besaß.

Zur Bebauung benutte der Germane allerlei Geräte, unter ihnen den Räderpflug und den Wagen, der erst als Karren mit zwei Scheibenrädern, dann als Wagen mit vier Speichenrädern erscheint. Diese Geräte wie weistere Holzgeräte zum Essen, Bottiche, Eimer, Fässer zeigen eine sehr hohe Kunstsertigkeit.

Das ist um so höher anzuschlagen, als alles noch in geschlossener Haus-

oder Eigenwirtschaft auf dem Hose angesertigt wurde. Auch die Rleidung schuf sich jeder Haußhalt selbst, und Spinnwirtel sowie die Rleiderreste der Moorleichen zeigen, daß die Frauen wohl zu spinnen und zu weben verstanden (s. S. 35).

Allerdings sagt Tacitus, die Rämpser seien nackt ober nur mit leichtem Mantel gekleidet gewesen, das war aber ein Zeichen des Heldentums und sicherte die leichte Beweglichkeit, man darf daraus nicht auf allgemeines Fehlen der Kleidung schließen.

Von der Tätigkeit der Frau zeugen auch die erhaltenen Steinreiben und Handmühlen für das Getreide. Auch die Töpferei wurde zum Teil im Hause gepflegt, teilweise war sie, ebenso wie das Schmieden, Sache beson= derer Gewerbetreibender.

Hierbei konnte sich des Germanen Sinn für Form und Schmuck entsfalten. Wie er beim Haußbau, nach dem Zeugnis des Tacitus, einige Stellen mit einer weißen, hellglänzenden Erdart so künstlich bestrich, daß es wie eine Bemalung mit Linienwerk aussah, so gab er seinen Gefäßen gefälslige Formen und schmückte sie mit allerlei Mustern. Seenso zeigt sich die Höhe der germanischen Kunst an Schmuckgegenständen von Bronze und Gold und an den Waffen (s. S. 36).

Sandel ist schon in sehr früher Zeit anzunehmen, einmal der einfache Tauschverkehr von Haus zu Haus, daneben aber auch schon großzügiger Handel; so wanderten Steinbeile verschiedener Urt von den Alpen nach Norden, Neuersteinbeile aus Dänemark nach Süden, und schon lange ehe Butheas von Massilia zur See nach den deutschen Rüsten kam (zur Zeit Alleranders des Großen), um Bernstein zu erhandeln, war dieses wertvolle Erzeugnis auf einem alten Verkehrswege von der Oftseeküste die Oder und Weichsel aufwärts an die Donau und von da nach Griechenland und Italien gekommen. Undere Verkehrswege führten wohl schon seit dem 2. Jahrtausend vom Mittelrhein zur Donau und weiter nach Guden und Often. Diefe Bertehrswege haben auch in der geschichtlichen Zeit ihre Geltung behalten; im Westen verloren sie zur Römerzeit zum Teil ihre Bedeutung durch die fürzeren Berbindungsftragen ber Römer, gewannen fie aber im Mittelalter wieder, ein Zeichen, wie geschickt schon in frühester Zeit die natürlichen Berbindungen erkannt worden find. Die Siedlungen und Baffe im Gebirge waren schon früh verbunden, Brücken fanden sich kaum, man begnügte sich mit natürlichen Furten.

Aus allen Angaben der Römer geht hervor, daß sich die Germanen selbst der Einheit ihrer Rasse bewußt gewesen sind (s. S. 27). Aber dies Gefühl der Zusammengehörigkeit war nicht einmal stark genug, um zu einem gemeinsamen Namen für das ganze Volk zu führen: als Germanen bezeicheneten vermutlich die Relten des Niederrheins ihre Nachbarstämme, diesen Namen dehnten dann die Römer auf alle Stämme aus. Es sehlt also die völkische Einheit der Germanen, sie zersallen in einzelne Stämme, die ein ges

schlossenes Gebiet bewohnen, und diese wieder in Gaue; aber selbst hier ist die Gemeinschaft nur gering.

Wirklich lebendigen Zusammenhalt zeigt die Familie und die Sippe. Die Hausgenossenschaft ist eng geschlossen, die Familienglieder und die Halbsfreien stehen unter der Schutherrschaft des Hausherrn, die Unfreien sind Sigentum des Kerrn.

Unfrei sind wohl Angehörige gewaltsam unterworsener Stämme, dazu mancher friegsgesangene Germane, den seine Sippe nicht hatte einlösen können. Die Hörigen waren rechtloß, jeder Sprößling gemischter Ehe solgte der ärgeren Hand. Wie lange sich dies Bewußtsein rassenmäßiger Unterschiede noch erhalten hat, zeigt sich im alt-

nordischen Rigliede vom Ende des ersten nachdriftlichen Jahrtaufends.

Aber der Herr wird gebunden durch die Sippe, die Siedelungs= und Rechtsgemeinschaft des Geschlechts. Sie wacht über das Gewohnheitsrecht, sie schützt geschlossen ihre Glieder, büßt aber auch geschlossen für sie. So ist die Sippe ein sestes Band, das die Strenge der ursprünglichen Heereseinrichtung wahrt. Indem sich Sippen gleicher Sprache und gleichen Brauchs geeinigt hatten, hatten sich Gaue (Hundertschaften) und aus ihrem Zusammensschluß der Völkerschaftsstaat entwickelt.

Allerdings erhoben sich über die Masse der Freien noch Vornehme, aber einen eigentlichen Abel als Stand mit Vorrechten gab es nicht, es waren "Häuptlinge", principes, d. h. einsach die Ersten, Angesehensten, "ohne Beigeschmack einer amtlichen Stellung", nur gestützt etwa auf das Ansehen, das sich ihr Geschlecht im Kriege erworben hatte, und auf ihre Achtung beim Volk. Sie hatten zumeist größeren Grundbesitz und vermehrten ihre Macht durch Gewinnung eines "Gesolges"; aus ihnen wurden gewöhnlich die Führer der Hundertschaften genommen, und sie stellten auch den Führer im Krieg, den Herzog. Irgendwelche Vormachtstellung hatten sie nicht. Insbesondere waren sie nicht Träger des Rechts.

Die Wahrung des Rechts liegt bei den Versammlungen der Freien, die sich in den Hundertschaften auf uralten Gerichtsstätten (thing, mahal) zusammensanden. Solche Gerichte fanden zu bestimmten Zeiten (bei Vollsoder Neumond) statt (ungebotenes Ding); für außerordentliche Fälle konnte auch ein "gedotenes Ding" einberusen werden. Die Leitung der Verhandslungen lag bei den "Häuptlingen", das Urteil hatte aber erst Gültigkeit, wenn die gesamte Versammlung zugestimmt hatte. Das Rechtsleben grünsdete sich auf altüberlieserte Gewohnheitssaungen, für deren strenge Handshaung allemal die Altesten zuständig waren. Um häusigsten wurden Friesdensbrüche verhandelt, serner Diebstahl und Totschlag. Das Urteil lautete meist auf Zahlung einer Buße (bei Totschlag Wergeld – Mannesgeld genannt); wer sie nicht bezahlen konnte, wurde ein Rnecht des Altesten der Sippe, gegen die sich das Verbrechen gerichtet hatte.

Wie für die Rechtsprechung, so entscheidet der Gau oder die Völkersschaft auch über Krieg und Frieden und wählt den Heerführer. Im übrigen greift die Gesamtheit nicht in das Leben der Sippe ein.

So sind also die Anfänge der staatlichen Ordnung gering, entsprechend

dem kleinen Kreis, den der einzelne Germane überschauen kann, mit dem er leben muß. Freilich reißt sich mancher spgar aus diesem kleinen Verbande, die meisten aber ordnen sich ihm willig ein, der Freie in die Gemeinschaft der Freien.

Nach Sippen gliedert sich auch das Heer und nach den Gauen; meist bricht man in Reilform in den Feind; gern löst sich freilich die strenge Ordznung, und jeder kämpst für sich. Aber auch für den Ramps lernt der Germane sich unterordnen. Ansags gelobte sich ein Freier wohl einem Führer für einen besonderen Rampszug zu unbedingtem Treuverhältnis. Daraus bildete sich dann zwischen Cäsars und Tacitus' Zeit die Gesolgschaft, welche Herren und Gesolgsmannen unbedingt aneinander band und die uns herrliche Beispiele von Herrenz und Mannentreue beschert und das sittliche Empfinden vieler Jahrhunderte tief beeinflust hat. 1)

So zeigen die Germanen zweierlei, was noch heute deutsche Art kennzeichnet: eine starke Neigung zur Freiheit und Selbstgenügsamkeit, ja Eigenzbrötelei, aber zugleich im Zusammenhalt der Sippe und im Gefolgsverhältznis die Anfänge zur bewußten Einordnung in das als notwendig erkannte Ganze. Gerade in der Vereinigung solcher Gegensähe beruht die besondere Gabe unseres Volkes.

Gerade das Treuverhältnis hat freilich dazu geführt, vom Germanen ein rechtes Glanzbild zu zeichnen. Aber die Natur der Germanen zeigt Licht- und Schattenseiten besonders nah beieinander: hier Rampsesmut und Tapferkeit, dort die Maßlosigkeit des ungezügelten Menschen im Zorn, im Trinken, im Spiel; neben Treue, Offenheit und Vertrauensseligkeit stehen Verschlagenheit, und die Treue selbst kann zum Verrat führen. Von Gemütstiese zeugen das innige Verhältnis zur Natur und der Glaube an das Heilige und Prophetische in der Frau, daneben steht, allerdings nach Ungabe der Römer, Grausamkeit und Roheit gegen Gesangene, Kinder und Greise.

In einer weiteren Gruppe von Personennamen spiegelt sich die Gastfreundschaft unserer Vorsahren; es sind dies die Namen, die mit Gab und Gib zusammengesetz sind, wie Gabrecht, Giebfried, Gepfert, Gebhard, Gebert, Riepert, Geber, Gaabe, Geeb, Gebecke, Gestke usw.

<sup>1)</sup> Die Tapferkeit unserer Vorsahren spricht noch heute aus zahlreichen deutschen Personennamen. So begegnen wir vielen Bezeichnungen, die mit dem Rampf zussammenhängen: had, gund, hilt, wig, bad (lauter Wortstämme für den Begriff des Rampfes), ort und ekka (zwei Bezeichnungen für Schwert), scilt (Schild), helm, hari, heri (Heer), folc ([Ariegs]volk), scara (Schar), sigu (Sieg), frida (Friede), (h)ruom (h)lod, (h)lud, (h)rod (Wortstämme für den Begriff des Ruhms), muot (Mut), kuoni (kühn), bald (kühn) usw. Freilich sind diese Wörter ost dis zur Unkenntlichkeit zusammengezogen und abgeschliffen (Gumpert und Gombert aus Gundobrecht, "kampsglänzend", Schiller aus Sciltheri, Theodald, Diepolt aus Diotbald, "der vor allem Volk kühne", d. h. der sehr kühne, was sogar zu Deibel und Teusel sich wandelte. Weibliche Namen wie Hadwig, Hedwig, Brunhilde zeugen noch von dem kriegerischen Geist der Frauenwelt.

Aber in allem liegt eine gewisse Kraft. Wie hätten sich auch sonst diese so stark zersplitterten Stämme gegen höherstehende Völker wehren, wie hätten sie so tiese Wirkung auf jene ausüben können! Tacitus freilich bietet ein Wunschbild, er verstärkt die Züge, die ihm für die Römer vorbildlich ersicheinen, aber auch wenn wir viel abstreichen, so bleibt noch viel an wirklich Gutem.

Das Unsehen der Frau ist hoch, der Verkehr der Geschlechter spät; noch finden wir Spuren von Frauenkauf (und =raub?), der bis heute in allerlei Bräuchen und Kinderspielen weiterlebt, aber immer mehr wird die Sche auf einen Vertrag der Sippen gegründet und dem Manne nur die Schutzewalt über die Frau eingeräumt; sie wird seine Gefährtin, sie zieht sogar mit in den Kampf. Underseits galt strenges Mannes= und Vaterrecht.

Früh wurde die Jugend abgehärtet und im Waffengebrauch geübt, eine Folge der Helden= und Wanderzeit, aber auch der offenen Lage des deutschen Landes inmitten einer großen Zahl angriffslustiger Nachbarn. Das führte auch zur Verachtung erschlaffenden Wohllebens, und die starke Vermehrung zwang zur Arbeit; so entstand der von der harten deutschen Vauernarbeit her gesormte Mannescharakter mit seinen Zügen umsichtiger Bedächtigkeit und rüstiger Schaffenssreude, wie er sich schon in den alten Göttergestalten ausprägt.

Gemeinsames Leben entfaltet sich nur auf religiöser Grundlage, wir hören von dem sestlichen Schwerttanz, wir wissen von gemeinsam gesungenen Liedern, in denen Götter und Helden geseiert wurden, von erzählenden Gesängen mit Stabreim und von Zaubersprüchen. Diese betonen die Hebungen und unterstreichen dies noch durch den Stabreim und beweisen damit die Vorliebe des Germanen für das Bezeichnende.

Dabei muß auch die Ausik zu ihrem Recht gekommen sein. Schon aus der Bronzezeit sind uns mit seinem Geschick aus Erz gesertigte, auf den Dreiklang abgestimmte Heerhörner, die Luren, durch skandinavische Funde erhalten; danach muß die mehrstimmige Musik im Norden uralt sein, und wir haben keinen Grund, ihre Geltung nur auf den Norden zu beschränken. Auch die Harse ist ein altes germanisches Instrument.

II. An den eben geschilderten germanischen Zuständen wurde durch die Berührung mit den Römern nur langsam und nicht viel geändert. In dem römischen Rolonialland rechts des Oberrheins und links des Unterrheins entwickelte sich im Anschluß an die militärischen Lager eine Mischkultur, besonders nachdem um 100 der Limes die rechtscheinischen, mit keltischen Einwanderern durchsetzen Gebiete von der Berührung mit den freien Germanen abschloß. Aber diese Mischkultur beeinflußt nicht das innere Leben der Germanen, nur Außeres (in Handel, Steinbau, Weinz und Obstkultur sowie Zeitrechnung, wenn wir aus der Einbürgerung von Lehnwörtern auf Übernahme der Sachen schließen dürsen).

So kommt kausen von cauponari, das ursprünglich nur den Handel mit Wein bezeichnet, dann aber allgemein "Handel treiben" bedeutet; außer dem Wein kam auch Pseffer (piper) nach Deutschland. Vom Handel erzählen noch: Sack (saccus), Riste (cista), Korb (cordis). In den Grenzländern entwickelt sich nun auch statt des Tausches der Geldhandel, davon zeugt noch Münze (moneta). Von der Übernahme des römischen Steinbaus erzählen Mauern (muri), Kalk (calcem), tünchen (tunicare, eigentlich "bekleiden"), Ziegel (tegula), Schindel (scindula) u.a.

Die freien Stämme bleiben von dieser Mischkultur noch lange Zeit ganz unberührt. Ja, sie werden gerade durch die Römer, die ihre Wanderung hemmen, zur Seßhastigkeit und zur sleißigeren Ausnutzung des Bodens gezwungen; sie werden zu einem rechten Bauernvolk, das an der Heimat und an der alten Art hängt. So bedeuten die ersten beiden Jahrhunderte eine innere Stärkung des Germanentums.

Dazu kam, daß die Römer den Handel meist über ihr besetztes Gebiet nicht ausdehnten. Die geringe Zahl römischer Einsuhrgegenstände im Vorlande des Limes und am Niederrhein ist auffällig. Und wenn nach Ausweis der Funde am Ende des 1. Jahrh. und mehr noch im 2. Jahrh. die Masse der römischen Stücke auf deutschem Boden wächst, so kamen sie nicht unmittelbar vom besetzten Gebiet her, sondern einmal auf dem alten Bernsteinweg im Osten (s. S. 39) und zum andern auf dem Seewege vom Rhein nach der Nord- und Ostseeküste, von wo sie die Flüsse auswärts wanderten. Es sehlt also immer noch die unmittelbare Berührung mit der römischen Rultur. Wie langsam sich die Tätigkeit unter fremdem Einsluß wandelt, zeigt die Berbreitung der Töpserscheibe; am Rhein war sie schon vor Christi Geburt bekannt in Ostdeutschland seht sie sich erst zur Wendenzeit durch.

Alls dann die Römer anders als früher den Germanen die Grenzen öffneten und Stammesteile, ja ganze Stämme in den Grenzgedieten anssiedelten, so daß hier das germanische Blut bald überwog, da verloren diese Germanen ihre Grundeigenart nicht mehr, odwohl sie sich der neuen Rultur zusgänglich zeigten. Durch sie kam viel Römisches auch zu den Daheimgebliebenen, ebenso durch den Handel, der nach 200 auch Innendeutschland zu erobern begann, aber die Rultur blieb hier ganz germanisch, zumal da die Westgermanen sich dem Christentum noch ganz verschlossen. Aber die dauernde Durchsehung immer weiterer gallisch=römischer Gebiete mit Germanen, die ja auch das römische Heer und die römische Verwaltung immer mehr bessehten, und das Vordringen römischer Rultur drängten im Lause der Jahrshunderte doch zu einem Ausgleich. Ihn zu bringen war die Ausgabe der Franken.

Damit treten wir in den Kreis der neuen westgermanischen Stämme, die sich langsam auf deutschem Boden entwickelten; sie leisten das Entscheidende für die Weiterentwicklung deutschen Wesens, während die neuen oftgermanischen Stämme im Rampse mit der romanischen Welt (in der zweiten oftgermanischen Wanderung) untergingen und nur durch den Glanz ihres Heldentums das Ideal des Reckentums bilden halfen, das heute noch das Sildebrandslied, als letzter Rest alter Heldendichtungen, und unsere Sage so stark widerspiegelt.

Durch Abwandern von Stammteilen und Stämmen waren die alten Berbande gesprengt, durch das Bunehmen der Bevölferung alte Oblander befiedelt worden. Go bildeten sich seit dem 2. Jahrhundert aus neuer Nachbarschaft zuerst ganz lose neue Lebensgemeinschaften, die immer fester gusammenwuchsen. Buerst tauchen die Allemannen auf (203), die alten Gemnonen und Gueben (Schwaben); fie drangen von ber mittleren Elbe sudweftlich in die Gegend zwischen Main und Donau, bann, Ende bes 3. Jahrhunderts, ins Defumatenland und im 5. Jahrhundert in die Schweiz und ins Cliak. Um Main werden fie dann verdrängt von ben Franken. Diefe, 240 guerft genannt, zwischen Weser und Niederrhein, breiten fich über den nordweftlichen Teil Galliens aus und dringen am Rhein aufwärts gum Main. Ende bes 3. Jahrhunderts begegnen uns die Sachsen zwischen Elbe und Ems, die dauernd in ihren Sitzen bleiben. Un fie ichlossen sich die Friesen an der Rufte und auf den Inseln der Nordfee: fie machen eine Sonderentwicklung durch. Die oftgermanischen Langobarden von ber unteren Elbe geben in der Bolferwanderung unter; die Burgunder ftogen aus ber Gegend zwischen Weichsel und Elbe zum Main und in die Gegend von Worms, tonnen fich bort aber nicht halten und werden 443 von den Romern nach Savonen gerufen. Ins Maingebiet ruden die Thuringer, die Unfang des 5. Jahrhunderts 3wischen Harg, Elbe, Saale, Fichtelgebirge und Werra auftauchen und bann bis zur Donau brängen; nach ihrer Besiegung burch Franken und Sachsen muffen fie Diesen das Land nördlich der Unstrut, jenen die Maingegend räumen. Endlich wandern Ende des 5. Jahrhunderts die Bahern aus dem Aorden in das Gebiet zwischen Donau und Alben. In das freiwerdende Land bis gur Elbe und Saale brangten die Glawen nach.

Die Wanderung der neuen westgermanischen Stämme brachte ihnen manchen Vorteil. Alemannen, Franken und Bahern faken nun in altem Rulturland und wußten sich deffen Vorzüge sofort nutbar zu machen; sie zer= ftörten keineswegs alles, im Gegenteil, sie übernahmen die römische Wirtschaftsanlage im Dekumatenland wie in Rhätien, in Tirol wie in Bayern (benn auch dort war nicht alles zerftört und das Land keineswegs leer, ob= wohl Odoaker [487] dort die Römer zum Abzug nach Italien veranlaßt hatte). Sie bebauten die von den Römern und ihren Vorgängern bestellten Acter, sie errichteten bei den alten Siedlungen ihre eigenen, überall blieben unter ihnen auch Romanen siten, besonders die ärmere Bevölkerung, die Rleinarbeiter, von denen die Germanen aut lernen konnten. So wurden ge= rade auf wirtschaftlichem Gebiet die Gegensätze bald überbrückt, die frühgermanische Siedlung und die spätrömische greifen ineinander. Aur die städtische Siedlungsweise der Römer verabscheuten die Germanen, aber sie haben die Römerstädte keineswegs zerstört — auch hier ist es nichts mit den "Barbaren".

Schnell lebte sich der Germane in den römischen Wirtschaftsbetrieb ein, denn er ähnelte seinem eigenen: die römischen Domänen wurden vermutlich von den Heerstührern besetzt, die sie an ihre Gesolgsleute austaten, das andere Land aber zeigte Gemenglage des Einzelbesitzes und für jeden einzelnen einen Anteil am ungeteilten Walds und Weideland, je nach Größe des Sondereigens. Man glaubte danach schließen zu können, daß diese Gemenglage durch die Römer, die sie von Aghptern und Griechen überkommen haben, den Germanen weitergegeben sei. Die gleiche Lage hatten wir aber schon für das Germanien des Tacitus gesunden, und da sich die starke Zersplitterung des Grund und Vodens auch bei den in Thüringen eingewans

berten Warnen und Angeln findet, bei benen kein Einfluß von römischen Ordnungen vermutet werden kann, so haben wir es hier offensichtlich mit einer allgemein verbreiteten, aus dem Wesen des Sondereigens erwachsenen Besitzverteilung zu tun, die aber den Germanen das übernehmen der römischen Wirtschaft bedeutend erleichterte.

Wenn also die Germanen nicht als Kulturseinde die römische Kultur vernichten, sondern sofort die römische Technik, zunächst freilich roh und unsgelenk, handhaben, so ist das ein Beweis für die Kulturhöhe und die Kulturstärke dieser Stämme, die alles Gute von den Fremden übernahmen, aber nicht im Fremden aufgingen.

Trohdem bedeutete die Wanderung, so langsam sie auch als Bauerns wanderung vorging, einen schweren Schaden: die innere Geschlossenheit, die die nicht wandernden Stämme bewahrten, und besonders der Zusammenshang mit den alten Kultstätten ging verloren.

III. Besonders günftig lagen die Verhältnisse an sich für die Franken. Stammverwandte von ihnen waren seit dem 1. Jahrh. immer wieder auf römischen Boden übergetreten, so daß das nördliche Gallien schon vor dem großen Einfall der Franken halb germanisch gewesen sein und schon lange die Durchmischung der Römer und Germanen im Fluß gewesen sein muß. Alber doch wirkte bei ihnen die Losreißung vom Alten besonders stark: sie verloren den alten religiösen Halt und wurden geistig ganz fremden Einsstüssen geöffnet. Dadurch ergab sich bei ihnen eine Mischkultur. Aber gerade diese machte sie fähig, Fortseher des alten Imperiums zu werden und zusgleich den Grund der deutschen Rultur zu legen.

Die eine entscheidende Folge der kriegerischen Wanderung war das Festwerden des Königtums bei den Franken, das erblich ward. Dadurch wurde eine starke Zusammenfassung des Reiches ermöglicht: die Teilfürsten wurden unterworfen, die Rechte des Volkes immer mehr eingeengt, die Verswaltung in die Hand königlicher Beamten gelegt. Ein solcher Staat als Werkzeug eines einzelnen Willens öffnet sich dem Neuen leichter als ein Volksstaat von Bauern.

Das andere war der Übergang zum Christentum unter Chlodwig. Freilich konnte die Kirche zunächst oft nur die äußeren Formen durchsehen, unter denen der heidnische Geist weiterblühte; der Kern des Germanentums wurde nicht berührt. Aber mit der Annahme des katholischen Christentums war die letzte Scheidewand gefallen zwischen der Kultur des von Germanen verteidigten christlichen Kömerreichs und seinen christlich=germanischen Überwindern.

So sehen wir denn in den westlichen Teilen des Frankenreichs eine Rultur entstehen, die Germanisches immer stärker mit Romanischem mischt, besonders in der Lebenshaltung und im Wirtschaftsleben. Dauernd aber wird die Verbindung mit der Heimat gewahrt und dadurch der Bruch mit der alten Urt gemieden. Der östliche Teil des Frankenreichs war im wesent=

lichen altgermanisches Land ohne Reste römischer Bevölkerung, hier war das her die Romanisierung und der Einfluß des Christentums ganz gering. Dies wurde noch verstärtt, als sich von Ende des 6. Jahrhunderts an eine Dreiteilung des Reiches in Neustrien, Burgund und das germanische Austrasien herausbildete. Dazu kam der Drang nach Osten, der das Reich immer wieder in Berührung mit den anderen germanischen Stämmen

brachte.

So treten uns die östlichen Franken auch jett noch ungebrochen in ihrer Eigenart entgegen. Sie hängen noch an den alten Gesängen und freuen sich am Weiterwachsen der germanischen Heldensage, die von einem eigenen Sängerstand gepflegt wird. Sie zeigen noch die alte undändige Art, sie halten noch an der Naturalwirtschaft sest und lieben als rechte Bauern die alte Tracht, zu der nur das leinene Hemd hinzutritt, und die alten Waffen, zu denen sie noch die fränkische Art hinzugesügt haben (Tafel IV, 8). Nur in einem müssen sie sich dem Reiche anpassen: das lange Baar und der lange Bart sallen, sie bleiben Borrecht des Königs. Sinsluß des Westens zeigt sich nun auch im Schmuck, aber die einheimische Feinschmiedekunst erliegt ihm nicht, sondern bildet sich weiter und geht im Ornament ganz eigene Wege, indem sie Tierköpfe und eleiber verwendet.

Auch die Franken übernahmen unmittelbar die Bebauung römischen Bodens, und viele ihrer Dörfer gehen auf die Römerzeit zurück. Die Grund= herrschaft aber nahm durch die Einführung des Ratholizismus und die Einführung des Einkönigtums zu, besonders wurde das Domänenland Rönigs= und Staatsland. Die wirtschaftliche Unsekung des militärischen Dienstgefolges durch den grundherrlichen Rührer leistete wirtschaftlichem und sozialem Zusammenschluß zu friedlicher Arbeit Vorschub (f. S. 83). Das alte Rodungsrecht führte zur Gewinnung neuen Bodens weit über das bei den Römern erreichte Maß, brachte aber auch eine Verschärfung der sozialen Verschiedenheiten. Diese nahm auch zu durch die Ausbildung des Lehns= rechts (f. S. 68): so erwuchs langfam ein Großgrundbesit, der neue Dienst= und Besitzadel beginnt zu entstehen (s. S. 83). Da außerdem die Beibehal= tung der alten Ding- und Wehrpflicht für den Bauern immer mehr zur Last wurde, ergab sich oft eine wirtschaftliche Notlage, und Freie traten darum als Halbabhängige in den Schutz eines Grundherrn. Undernteils erhoben sich Unfreie - alles führte zu neuer Gliederung und immer stärkeren Gegenfätzen.

Für das Recht bleibt noch die altgermanische Grundlage, aber neben und über das alte Volksgericht tritt das Gericht des Königs als des obersten Wahrers des Rechts.

Je weiter wir nun nach Often kommen, desto mehr erhält sich die alte Sonderart. Chlodwig hatte die Alemannen teils zurückgedrängt, zum guten Teil unterworsen, seine Söhne hatten die Thüringer angegliedert; um die Mitte des 6. Jahrhunderts traten auch die Bahern lose unter fränkische Oberhoheit. Die Thüringer wurden von der Frankenkultur sehr wenig bez rührt, bei den andern beiden Stämmen bildete sie leise fort, was sich schon vorher angebahnt hatte.

Auch hier dringt Westliches ein. So zeigt das Merowingerreich von Westen nach Osten eine stärkere Wahrung des germanischen Elements, in Austrasien bleibt es das Herrschende, das das Fremde ausnimmt und angliedert, aber nicht in ihm aufgeht. Das ist der große Segen dieser Zeit, daß sie langsam zum Neuen überleitete. Langsam wuchs ein neues Geschlecht heran, das mit dem alten Selbstbewußtsein ein starkes Gesühl der Verantwortung vereinte.

Das zeigt sich, als mit den Karolingern ein germanisches Geschlecht die romanisierten Merowinger ablöst, das zeigt sich besonders bei Karl dem Großen. Er — ganz germanischer Franke mit allen Lichtz und Schattenseiten — erfaßt seine Stellung zwischen dem römischen Reich und dem germanischen Osten als eine Aufgabe, wie ähnlich vor ihm schon Theoderich d. Gr. Er ist der erste große deutsche Erzieher auf dem Throne. Die Kirche, die Antike stellt er in den Dienst der Bildung seiner Deutschen.

Wo er kann, wahrt er das Alte: der einzelne muß ihm den Treueid schwören, der Mann dem Gefolgsherrn. Er hält an Ding= und Wehrpflicht fest; die Verhältnisse lassen es aber nicht mehr zu, so erleichtert er beide, um das Übertreten der Freien ins Abhängigkeitsverhältnis aufzuhalten. Er fördert überall das gute Neue: seine Besitzungen werden zu Mustern des Wirtschaftsbetriedes, dem Handelsverkehr, der sich durch die Entwicklung des Großgrundbesitzes herausbildete, hilft er durch einheitliches Maß und Gewicht. Seine Bildungsbestredungen, so kirchlich gerichtet sie sind, sollten doch die Deutschen heben; die Sprache will er weiterbilden, den wertvollen Liederschaft wahren. So sind auch im Osten seine friedliche Tätigkeit wie seine Rämpse christlich=erzieherisch bedingt.

Es war an sich nicht leicht, Germanentum und Christentum zu vereinigen. Das Christentum war ja mit seinem Streben nach Weltflucht und Aufgeben des eigenen Gelbft und anderseits mit seinem Zwang zu fester Unterordnung bes einzelnen unter den Priefter und Die Rirche dem germanischen Wefen gang entgegengesett. Go hatte es zunächft bei ben Franken feine tiefere Wirfung erzielen können. Im Beftreben aber, den Germanen entgegenzukommen, hatte die Rirche die germanischen Feste und Feiern, ja auch ihre Namen möglichft übernommen. Und ber Germane machte fich nun das Chriftentum nach seiner Urt gurecht und rettete seine alte gesühlsstarke und naturfrohe Auffassung hinüber (f. u. G. 117). Besonders aber brachte er seinen alten Suhnebegriff mit hinein. Wie jede Sat burch Bahlung einer Buge gefühnt werden fonnte, so ließ er nun auch auf religiösem Gebiet eine gute handlung als Ausgleich für die Gunde treten und beeinflufte fo die gange driftliche Vorstellung von Gunde und Schuld auf lange Zeit. Go kam es, daß bas Christentum schließlich boch von vielen Germanen ohne Rampfe übernommen wurde. Dann hat ber neue Glaube auf Die Dauer germanisches Wesen zurückgedrängt, hat aber auch die sittlichen Borftellungen der Germanen erweitert, ihren Treubegriff vertieft und hat zu den früheren Gegenfäten im Charafter bes Deutschen nun auch noch den Rampf zwischen Sitts lichfeit und Sinnlichfeit gebracht, der zu tiefftem Ringen gerade Deutscher Geiftesfämpfer geführt hat.

Im oftrheinischen Gebiet hatten zuerst seit dem 7. Jahrh. die irisch=

schottischen Mönche gewirkt. Ihre vereinzelten Gemeinden schloß dann im 8. Jahrh. Winfried (Bonifatius) mit gewaltig zusammenfassender Kraft an die katholische Kirche an und breitete das Christentum dann auch noch über Hessenschuringen und Bayern aus. Damit verband er auch das rechts=

rheinische Frankenreich mit dem Rulturkreis des Mittelmeers.

Diese Christianisierung unterstütt Karl und schließt sie ab durch die Unterwerfung der Sachsen. Hier hatten sich noch die altgermanischen Zustände unverfälscht erhalten, nun führte Karl auch hier mit der fränkischen Versassung das Christentum ein, dem sich die Sachsen ziemlich schnell unterswarsen. Über sie blieben Träger der germanischen Urt, sie hielten noch im 10. Jahrhundert an der alten leinenen Tracht, dem Strohhut und dem Kurzschwert sest, sie wahrten auch ihre Sprache gegenüber dem Wandel zum Hochdeutschen. So verstärkte Karl durch die Ungliederung der Sachsen das Germanische im Reiche wesentlich und verschob das Schwergewicht nach Osten. Zugleich aber gab er den Germanen eine neue Aufgabe: den Kampf gegen die Slawen. Er konnte es, denn er hatte nun wirklich alle deutschen Stämme in einem Staate vereinigt.

Alls dann das ostfränkische Reich selbständig wurde, war es noch kein deutsches, doch war in der äußeren politischen Einheit die Grundlage für ein nationales Leben gegeben. Innerlich aber hatte es als Grundpseiler die alte germanische Art durch alle Stürme gerettet. Dazu hatte es genug neue Kräfte gewonnen: es war ein geistiges Leben in Deutschland angebahnt, wenn es auch einseitig kirchlich gerichtet war; Handel, Gewerbe und Rolonisation waren angeregt, und die Entwicklung zahlreicher, lebenskräftiger Stände hatte begonnen, deren jeder an seinem Teil an der Gewinnung einer deutschen Rultur mitarbeiten konnte.

Büchernachweis: H. Meher, Deutsches Volkstum, 2 Bbe., 2. Aufl.; Leipzig 1903, Bibliograph. Institut. — Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur, 2 Bbe., 2. Aufl.; ebenda 1913. — Grundlegend, aber schwer: Alsons Depsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Rulturentwicklung, Wien 1918, Seidel & Sohn. — Steinhausen, Germanische Rultur in der Urzeit, 3. Aufl. (UNUG, Bd. 75); Leipzig 1917, B. G. Teubner. — Hermann Fischer, Grundzüge der deutschen Altertumskunde, 2. Aufl. (WuB = Wissenschaft u. Bildung, Bd. 88); Leipzig 1917, Quelle & Meher. — W. Ganzenmüller, Deutsches Wesen im ersten Jahrtausend (Volksbücher zur Deutschlunde); Leipzig 1918, A. Haase.

## Ländliche Siedlung und Bauernhaus.

In den deutschen Bauernsiedlungen, Dorfanlagen, Flureinteilungen, Haussormen sind Spuren vergangener Jahrhunderte bis gegen die Völkers wanderungszeit hin zu entdecken. So weisen die Orisnamen auf sing (ges bildet auß den Namen der Gründer: Ötting = Leute des Otto, Huglfing = Leute des Hugolf usw.), die auf slar (Bedeutung nicht mehr sicher zu ers



1. Saufendorf in Gemengflur.



3. Rundling,



2. Reihendorf in Waldhufen.



4. Straßendorf.







5. Niedersächsischer Hof einfachste Form jüngere Form. H Herd St Stall W Wohnraum D Diete



6. Ein Friesischer Hof.

TSenne (Diele)

Hhenberg

TTenne (Diele)
H Heuberg
St Stall (Ainber,
Schafe)
Pf Bferbestall
W Wohnräume
K Rüche mit Herb



7. Ein Oberdeutscher Langhof.

Sch Schuppen
R Kinderstall
T Tenne u. Scheuer
Pf Pferbestall
W Wohnräume
K Küche
G Haußgang



11. Wohnstallhaus.

W Wohnung

St Stall V Haustreppe mit Vordach



8. Oberdeutscher Hakenhof (jüngere Form).



10. Mitteldeutsches Stallhaus.

W Wohnräume F Hausstur H Rüche m. Herd K Ruhstall



9. Oberdeutscher Hakenhof (ältere Form).



1. Niederfächsisches Saus.



2. Friefisches Saus. Rach Lubben-Morip.



3. Alpenhof (bahrisch).



4. Schwarzwaldhaus.



5. Fränkisches Haus. Nach Rempf, Landarchitefturen.

Dorfarten 49

mitteln) auf die allerälteste Zeit, die auf sors, sheim, shausen, sbach etwa auf die Zeit der Rarolinger, die auf sreut, srode, sschwand, sgrün, die alle selbst schon von "Rodung" berichten, auf die Zeit der Vinnenkolonisation bis 1200 und etwas später. Die auf szell, skappel, skirch, smünster erzählen von dem Anteil der Rirche an den neuen Siedlungen.

Sehr alt find nun die Siedlungen in Einzelhöfen, die mitten in dem dazu gehörigen Uckers und Wiesenland liegen. Sie kommen vereinzelt fast überall vor, sehr häufig, ja bisweilen als Regel, in Nordwestdeutschland (Westfalen), im Alpenvorland. Zwergdörfer, Weiler mit drei oder mehr Höfen finden sich wieder in größerer Menge, 3. B. in Altbayern. Sie sind teilweise durch Teilung oder Abspaltung, vielleicht auch durch das Bedürfnis nach gegenseitigem Schutz geschaffen. Gigentliche Dörfer geben seit den älteften Siedlungen neben den Einzelhöfen her. Ihre Form war abhängig von der Lage (in einem engen Sale also 3. B. langgestreckt) und von der üblichen Form der Flurverteilung: diese erfolgte in ältester Zeit meift, in späterer oft fo, daß die ganze Flur in eine Anzahl verschieden großer, auch ungleich er= tragreicher Anbauflächen geteilt wurde ("Gewanne"), die unregelmäßig durcheinander lagen (Gemenglage); jeder Bauer bekam in jedem "Gewann" feinen Unteil, so daß also sein Grundbesitz, seine "Sufe" nicht zusammen= hing, also auch nicht in engem Zusammenhang mit dem Hof stehen konnte. Alle Höfe lagen vielmehr in einem Haufen beisammen, umgeben von der gemeinsamen Uckerflur der gangen Gemeinde (Tafel V, 1). War dagegen der Boden in geschlossenen "Hufen" ausgeschieden, lag also der Unteil jedes Bauern beisammen in einem langen schmalen Streifen, der bis zum gemein= famen Wald hinausreichte, so empfahl sich von selbst die varallele Lagerung der Bofe (Bufen= oder Reihendörfer; Safel V, 12).

Diese planmäßig angelegte Form gehört vorzugsweise der Zeit der großen Rodungen besonders fränkischer Kolonisten seit Karl d. Gr. an. Sie sindet sich sast in allen deutschen Gauen, wenn auch in Bahern und Schwaben selkener als in Franken, Thüringen, Hessen und dem östlichen Neuland. Ühnlich die Marschöörser an der Seeküste oder in entwässertem Sumpsland. Die "Hosfraiten", d. h. die Grundstücke, auf denen die Wohns und Wirtschaftsgebäude stehen, schließen sich hier entweder Zaun an Zaun oder Wand an Wand aneinander, sind gegen die Straße durch Zäune oder hohe nur durch je ein Hosftor und eine kleine Türe unterbrochene Mauern abgeschlossen, doer sie solgen mit Lücken auseinander und sind gegen die Straße offen. Im ersteren Fall sind die Vorsstraßen meist sast menschenleer, allerwings auch sauber und ausgeräumt, das ganze Leben in Haus, Hof und Scheune den Blicken des Fremden völlig entzogen. Beim Hausendorf stehen die Hofraiten entweder shumetrisch in rechtwinkligen, ost durch gerade Straßen umzogenen Blöcken oder regellos durcheinander, oft in formlosen Grundrissen unter sich nur etwa durch Fußsteige verbunden.

Eine dritte Dorfform sind die Rundlinge: alle Häuser sind mit der vorderen Front gegen den in der Mitte liegenden Dorfplatz (oft mit Weiher) gerichtet, zu dem ursprünglich nur eine Straße von außen hereinführt

(Tafel V, 3). Man halt die Aundlinge vielfach für eine slawische Sieds lungsform, sie kommen jedoch auch in deutschen Gegenden, 3. B. Schwaben, vor, wenn auch nicht so zahlreich wie im östlichen Kolonialgebiet und bei den Wenden und Sschechen.

Der innere freie Plat ift auch wohl viereckig oder in die Länge gezogen, das ergibt Straffendörfer, die oft den Reihendörfern fehr ähnlich sind,

f. Tafel V, 4.

In ihrer Beziehung zur Landschaft wechseln die Dörfer aller Gaue von Ort zu Ort. Sie stellen sich bald wie auf einem Teller in die Ebene gesetzt dar, bald liegen sie in Talmulden wie in ein Aest eingebettet oder ziehen sich, Bächen und Höhensügen folgend, in Windungen kilometerweit hin, begleiten Straßen im Talgrund geradlinig oder lehnen sich an Abhänge an, klettern auch dis zur Rammhöhe von Hügelrändern hinauf; ihre Kirche unterbricht mit dem spizen Turm wirkungsvoll die gerade Linie des Horizonts. Bald hört im Bannkreis des Dorses (bei geschlossenen Reihendörfern) sast aller Pflanzenwuchs auf, bald setzt sich die grüne Landschaft in Borgärten, Grasslächen, Obst- und Bierbäumen, ost mächtigen Linden, bis ins innerste Dorf sort, schließt eine kräftige Grenzhecke die Hosraiten gegen das offene Feld ab. Da schimmern dann wohl rote Biegeldächer, blendend weiß getünchte Mauern aus den Laubmassen hervor. Nicht selten erhebt sich ein altes Herrenschloß, ein Umtschaus, eine Turmruine beherrschend über das Ganze. Mühlen, Schmieden stehen oft wie Borposten vor dem Dorseingang.

Die Hausformen sind von der Gestalt der Dörfer fast unabhängig. Aur ist bei den schmalen Hofraiten der Waldhusenorte im mittleren Deutsch= land gerne eine längliche Bauart (etwa der Winkelhof  $\Gamma$ ) verwendet.

Die Hofformen sind so mannigfaltig, daß es nicht möglich ist, sie alle einzeln zu beschreiben. Aur die Hauptgruppen sollen hier verzeichnet werden.

Wir scheiden am besten zwischen eins und mehrfirstigen Hösen. Die ersten sind meist langgestreckte Rechtecke, die letzteren sehen sich aus zwei dis vier und mehr kleineren, ebenfalls meist rechteckigen Gedäuden zusammen. Einfirstige oder Einheitshöse sind die niedersächsischen und friesischen der norddeutschen Tiesebene und der südlich anstoßenden Höhenzüge, serner die des Schwarzwaldes und des Alpengebietes dis etwa in die geographische Breite von München und zum Bahrischen Wald. Bereinzelt treten sie auch im mittleren Deutschland zwischen mehrfirstigen Hösen in Zwergwuchs auf, wie aus einem Hausenhof zusammengeschrumpst, ost genug einheitlich nur im Grundriß, nicht in den Mauern und in der Dachsührung. Der getrennte Hof reicht von Elsaß-Lothringen quer durch Deutschland dis Ungarn, Böhmen, Polen und Ostpreußen, im Süden dis ties ins Elsaß nach Alltbahern und Schwaben hinein, im Norden dis annähernd zur Grenze der plattdeutschen Mundarten; jenseits der Oder sast dies zur Ostsee. Der Name "fränklich" für diese Hossorm ist wohl bequem, aber durch nichts gerechtsertigt.

1. Der niedersächsische Hof ist ein Massenbau, einer dreischiffigen Kirche vergleichbar. Das Mittelschiff trägt auf starken hohen Pfosten das gewaltige Dach (Tafel V, 5 und Tafel VI, 1). Die Seitenschiffe sind niedriger und mit dem eigentlichen Dach nur lose verbunden. Das Mittelschiff, oben gedeckt, geht als "Diele" (Dresch= und Futtertenne) in den ältesten Häusern durch das ganze Gebäude in der Längsrichtung hindurch und enthält rückwärts den Herd, um den herum sich das ganze häusliche Leben abspielt, von dem aus

die ganze Wirtschaft überblickt werden kann. Ihm gegenüber liegt gegen die Strake zu am vorderen hausgiebel das große Einfahrtstor. Die beiden Schiffe an den Seiten schließen die Ställe ein, beren Ruttertroge gegen die Diele offen find und von ihr aus beschickt werden. Nahe dem Berd find in die Seitenschiffe alkovenartig Schlafräume eingebaut. Der Vordergiebel zeigt weder Turen noch Fenfter. Diese einfachste Form ist jeht selten; häufiger findet sich schon der Abschluß der Rudwand durch wirkliche Stuben; der Herd steht entweder vor ihnen in einem Quergang (Flett) oder ist in ein Seitenschiff gewandert, wo eine Rüche oder sonstige Wohnräume die Ställe mehr und mehr einschränken, oder die Rüche schiebt sich zwischen die neuen Stuben der Rückwand ein. f. Abb, 5c, Schlieklich werden, zumal unter der Einwirkung benachbarter Hausformen, die Räume so verschoben, daß die alte lange Diele und die ganze Längsrichtung nicht mehr erkennbar sind. Nur die äußere Form, die Größe und Höhe des Daches, verrät noch das alte Sachsenhauß. Doch ist das Verhältnis der Teile oft gestört, so wenn die Seitenschiffe die Böhe des Mittelschiffes erreichen und ein oberes Wohngeschoß aufgesett ist, wenn Turen und Fenster neben dem alten Tor des Vordergiebels erscheinen. Das gewaltige Dach birgt aber immer noch die Ernteschäte, die alte Strobbededung ift noch nicht gang geschwunden. Der abgeschrägte Giebel mit den bretternen Pferdetöpfen, Schnikereien, Inschriften und sonstiger Schmuck, das vom hellen Grund sich scharf abhebende dunkle Fachwerk geben noch zahllosen niederfächsischen Sofen ihr eigenartiges, ein= drucksvolles Gepräge; hohe Baumgruppen verstärken die landschaftliche Wirkung.

2. Das friesische Haus kommt in Deutschland nur noch zwischen Emden und Wilhelmshafen und an der Westküste von Schleswig vor. Es ift dem niedersächsischen nahe verwandt, was die äußerliche Massenwirkung anlangt, auch in Ginzelheiten der inneren Ginrichtung. Das Dach ist vielfach noch gewaltiger als dort. Auch die zwei Seitenschiffe find hier kräftiger entwickelt. Sie nehmen daher außer dem Rinderstall auch die Tenne in sich auf, die Einfahrt liegt deshalb seitwärts, nicht in der Mitte des Vordergiebels. Vom Mittelschiff ist der vorderste Teil oft durch den Pferdestall ausgefüllt. Der Reft birgt das aus mehreren Abteilungen bestehende Kutter= lager ("Heuberg"), das vom Boden bis hoch hinauf unters Dach reicht. Der Wohnraum ist unter eigenem Dache selbständiger entwickelt und nur lose mit der Wirtschaft verbunden; vielfach enthält der Friesenhof zwei Rüchen (Safel V. 6 und Safel VI, 2). In den letten Nahrzehnten ist durch gangliche Abtrennung der Scheune, Verschiebung der Innenräume. Beschränkung des Ackerbaus das friesische haus stark verändert, 3. I. dem fächsischen angeglichen worden. Geblieben ift die nüchterne Ginfachbeit der Bacfteinbauten. die Umrahmung mit Bäumen und das Balkengerippe des Keubergs: die Strobbedachung hat auch hier vielfach weichen müssen.

3. Der oberdeutsche Einheitshof kommt vereinzelt in Mitteldeutsch= land bis Oftpreußen hin vor, ift aber hier mehr zufällig und gang allmäh= lich aus dem Zusammenschieben kleiner Haufenhöfe entstanden, wobei oft einheitliche Front und Firstlinie noch nicht erreicht ift. Die echten Lang= häuser des Schwarzwaldes und des Alpenvorlandes sind von vornherein auf große Make gerichtet und aus den längsten Baumstämmen planmäßig gezimmert und symmetrisch in lauter Querfächer zerlegt: Wohnteil, Ställe, Dreschtenne und Scheune, Wagenschuppen sind unter flachwinkligen, breitausladenden Dächern zwischen die zwei Giebel gereiht (Taf. V, 7-9, Taf. VI. 3-4). Die Rahl und Reihenfolge der Abteilungen wechselt nach der Gegend, dem Besitz oder Belieben der Erbauer. Die Tenne kann 3. B. auch amischen Stall und Schuppen liegen. Die Wohnräume können zu bei den Seiten des Hausganges liegen, der Eingang auf der Giebelseite oder der Längs= feite, wohl auch auf beiden. Auch im Obergeschoft liegen Rammern und Stuben, oft auch über den Ställen bis zur Tenne hin. Biele, zumal kleinere Höfe im Gebirge sind noch heute ganz in Blockbau gezimmert, meist ist aber jetzt die Wohnung und der Stall gemauert, der Reft in Fachwerk aufgeführt, mit Brettern verschalt oder mit Lehm oder Backstein ausgefüllt und gang mit Ralf beworfen und fast alle Jahre neu getüncht. Geltener bleiben die Balken bes Fachwerkes, dunkel (braun, schwarz, rot) angestrichen, sichtbar. Um Giebel, oft auch an den Längsseiten bis zum Tennenteil, ziehen sich in Alt= bahern wie im Schwarzwald (nicht aber in Schwaben und Allgau) Lauben (Altanen) oft zwei, ja drei übereinander; ihr zierlich geschnittenes oder ge= drehtes Gitterwerk, Ronfolen, bunter Blumenschmuck geben den Höfen ein freundliches, lebensvolles Aussehen. Die breiten Dächer ruhen auf langen Längsbalken (Pfetten), deren Röpfe sichtbar, auch wohl durch zapfenartige Rierbretter hervorgehoben sind. Die Bedeckung des Daches ist beim Schwarzwaldhaus noch vielfach von Stroh, sonst aus großen, mit Feldsteinen beschwerten Holzschindeln, in neuerer Zeit meist aus Ziegeln, die es ermög= lichen, das Dach steiler und höher zu bauen. Je weiter wir gegen die Ebene vordringen, desto spiker und höher werden die Dächer. Hier fehlt dann auch mehr und mehr der breite Dachvorsprung am Giebel, der dem Gebirgshaus nicht nur malerischen Schmuck, sondern auch Schutz gegen Wind, Regen und Schnee verleiht. (S. Taf. VI, 4.)

Von der geschilderten Hauptform gibt es jest zahllose Abweichungen, zum Teil bedingt durch das Gelände, durch die Mehrung des Getreides baues, durch die Benuhung von Maschinen, durch die Mode. So ist bei Unlehnung des Hoses an einen Abhang die Zusahrt von der Anhöhe in das Obergeschöß ermöglicht. Dann kann die ebenerdige Dreschtenne wegsfallen, das Gebäude verkürzt werden. Die Hocheinsahrt kann aber auch seitswärts oder rückwärts durch eine aufgeschüttete Rampe gewonnen werden, oder es wird am Hintergiebel ein Seitensslügel hakenförmig (Hakenhoss) ans

gebaut, der die Einfahrt nach oben aufnimmt, s. Taf. V, 8. Solche Obertennen haben sich seit fünfzig Jahren in Altbahern und im Allgäu so vermehrt, daß sie in manchen Gegenden die gewöhnliche Tenne ganz verdrängt haben. In anderen Gauen ist daß hohe Dach über einen angebauten Schupsen (Schops, Schuppen, d. i. Ausbewahrungsort für Wagen und Geräte) herabgezogen, wodurch daß Haus besonders breit und gedrückt erscheint; vgl. Tafel V, 9. Selten ist innerhalb der Reichsgrenzen die Anordnung der Räume versschoben, so daß die Querlage durch Längslage ersett ist. Im Hochgebirge fällt natürlich weg, was nur dem Getreidebau dient. Die Hausindustrie hat bei uns nicht die Wirkung auf die Anlage wie etwa in Vorarlberg oder in der Schweiz.

Eine besondere Stellung nimmt nach der äußeren Erscheinung das Schwarzwaldhauß ein, das übrigens bis in die westliche Schweiz hinüberzeicht, s. Tafel VI, 4. Das wie ein Hut übergestülpte Strohdach, die tief zurückliegenden Lauben am Giebel, der Laubenumgang um den hochgestellten Wohnteil, die Häufung der Fenster unterscheiden dieses Hauß scharf von allen übrigen, so nahe die innere Einteilung sich an die sonstigen Einheitszbäuser des Südens anschließt.

Un Schmuck ist das oberdeutsche Langhaus, abgesehen von den Lauben, arm. Glockentürmchen auf dem First begegnen nur ab und zu. In Altsbayern haben verhältnismäßig oft Wandmalereien im Stil der jeweiligen Hochtunst die Außenseite verziert. Bäume und Gärten sind nicht imstande, die massigen Höfe landschaftlich zu unterstüßen, wohl aber der gebirgige oder hügelige Sintergrund, zumal wenn Einzelhöse in größerer Zahl im Gesichtssfelde liegen, die mit dem weißleuchtenden Wohnteil alle in gleicher Weise orientiert sind.

Wie schon in den eigentlichen Gebirgsgegenden des Allgau durch die Andassung an das Gelände die einheitliche Form des Langhofes verloren geht, so erst recht jenseits der alten Reichsgrenze in Tirol, Salzburg, Steiermark, wo die Einteilung der Räume, die Lage des Daches vielfach verändert ift, vor allem aber der Haufen= und Gevierthof das Eindringen mitteldeutscher (frankischer) Urt verrät (f. Nr. 4), vielleicht sogar oftgerma= nischer (gotischer) Einfluß nachzuwirken scheint. Auch in ber deutschen Schweiz ist das Einheitshaus recht mannigfaltig entwickelt; außer der Schwarzwaldform (f. o.) sind auch die Tiroler Langhöfe maßgebend geworden, vielfach ist auch nach mitteldeutscher Weise das Wohnhaus von Stall und Scheune getrennt, ja auch "frankische" Urt der Dach- und Giebels form findet sich. Gine besonders stattliche Entwicklung zeigt sich im Berner Bauernhaus mit reicher Holzarchitektur, die aber an Zierlichkeit noch burch das eigentliche "Schweizer-" oder "Allpenhaus" der mittleren Schweiz übertroffen wird. das bei uns in niedlichen Nachbildungen allgemein befannt ist.

4. Der mittelbeutsche Saufenhof. Weitaus das größte Gebiet Deutsch= lands nimmt die Hofform ein, bei der die Wirtschaft gang ober gum Teil vom Wohnteil abgesondert ist, der "frankische" Bof, wie man meist falsch fagt: Bapern, Schwaben, Thuringer, Heffen wie auch ftammfremde Nachbarn im Often und Westen nehmen baran teil, auch der Schweiz sind sie nicht fremd. Der Rern dieser Hofform ist das Stallhaus, in dem Wohnung und Rinderstall unter einem Dach, Wand an Wand verbunden find; fiehe Abb. 10. In armen Gegenden, 3. B. im franklichen Rura, ift sogar die Sausture für Mensch und Vieh gemeinsam. Seltener ift bas Wohnhaus gang vom Ruhstall gesondert, ganz gewöhnlich aber die Scheune, der Pferde= und Schweinestall, der Backofen, Schuppen, so daß zwei bis vier oder noch mehr Baulichkeiten den Hof ausmachen. Die Lage diefer Hofteile ift nun vollkommen frei. Nicht nur die Verteilung im Hofraum, sondern auch die gegenseitige Richtung wechseln oft von Hof zu Hof. Wenn auch symmetrische und parallele Anordnung vorherrscht, so sind doch sehr oft — gerade in Franten — die Gebäude auch im stumpfen oder spiken Winkel zueinander gestellt und regellos durcheinander gewürfelt. Von den rechtwinklig geordneten Formen kommen besonders in Betracht die Hakenhöfe doder

gestrichelten Teile sind die Wohnräume), die Parallelhöse , Huseisens höse oder , Gevierthöse , aus denen sich neue Einheitsshöse bilden, wie aus oder ein kleines Langhaus wird von dem oben gesprochen ist. Der burgähnliche, geschlossene Gevierthoskommt in Gruppen im östlichen Altbayern und in österreich vor, eine offene Form in Thüringen. Der Huseisenhof mit vorn abschließender Mauer und hohem Tor ist in Bayrisch-Franken besonders stattlich entwickelt, auch in der Rheinpfalz und im Elsaß zu sinden. Auch diese Form nennt man gerne fränkisch.

Der mittelbeutsche geteilte Hof kann die ärmlichste, aber auch die reichste, ins Große gehende Entwicklung zeigen (Tasel V, 10 u. 11, Tasel VI, 5). Niesere, enge, schlecht gepflegte Hütten mit Lehmwänden oder Blockhäuser bilden die unterste Stuse, zweis oder dreistöckige große Häuser auf Steinsockeln die höchste. Die oberen Stockwerke in reichentwickeltem, geschnicktem Fachwerk mit blank geweißter Füllung, mit zierlichen Konsolen, geschmackvoll abgesschlossenen Balkenköpsen, bunten Fensterläden, sein gegliederte Altanen am Giebel (3. B. im Elsaß), Gesimsdächer unter den Fensterreihen, Vordächer und Lauben am Hauseingang (Franken), gedeckte Säulenlauben vor dem Erdgeschoß mit schöner Holzarchitektur (im ganzen ehemals slawischen Ostzland), all das bringt die mannigsaltigste bildhafte Wirkung hervor. Für volkstümliche Plastik bilden die Torbogen Anregung. Gediegen nehmen sich

Bäuser aus Backstein oder großen Sandsteinquadern aus. Reichtum und Selbstbewußtsein verraten die niederbanrischen Sufeisenhöfe, die fich aus drei flachgiebligen Gebirgshäufern zusammenseten. Sonft ist das Dach oft noch mit Stroh ober mit Ziegeln ober Schiefer gedectt, steil und spigig; flacher nur, wo mehrere Lagen dunnen Schiefers aufgelegt find, wie im frankischen Nura. Abwechslung bieten die seit den letten Kahrhunderten in Mode gekommenen Halbwalmdächer (mit abgeschrägter Giebelspite). Während im Südosten des deutschen Sprachgebietes die mitteldeutsche Bauweise den oberdeutschen Einheitshof nicht gang zu verdrängen vermochte, herrscht sie im Nordosten durchweg auch auf ehemals flawischem Boden und weit über die heutige Sprachgrenze hinaus. Wohl der Berührung mit flawischen Überlieferungen ist es zu danken, daß sich hier von Oftpreußen bis Schlesien und Böhmen immer wieder die Holzlaube vor dem Hauseingang, meift auf der Giebelseite und diese gang verdeckend, findet, während fie in den Maingegenden nur noch in fümmerlichen Resten erscheint. Die Verbindung der Wohnung mit dem Stall ist ja auch im Osten Regel.

5. Eine besondere Abart des Stallhauses endlich bildet das kurze hohe Wohnstallhaus, das mit Unrecht meist als schwädisch bezeichnet wird, ein Erzeugnis der Raumnot und die kümmerlichste und ungesundeste Baussorm. Sie sindet sich von der Pfalz ostwärts dis an den oberen Main, südwärts dis in die Ausläuser des Schwarzwaldes. Der Stall liegt hier unter der Wohnung; zu dieser führt eine Treppe von außen, s. Taf. V, 11. Diese Treppe, in Verdindung mit dem auf Pfosten ruhenden, kleinen Vordach vor der Haustüre, ist so ziemlich der einzige Reiz dieses Hauses. Urssprünglich wohl immer an Abhänge angelehnt, hat es sich jedoch allmählich davon unabhängig gemacht und in der Sene größere Ausmaße erhalten, ja sogar disweilen die Scheune unter sein Dach aufgenommen. Aber meist bleibt es klein, so klein, daß sogar zwei dis drei unter einem Dach zussammengefaßt erscheinen. Im übrigen verbindet sich das Wohnstallhaus mit den anderen Teilen der Wirtschaft ganz so wie das Stallhaus.

Schließlich sei noch erwähnt, daß im mitteldeutschen Hofgebiet nur selten eine Form allein einen Ort beherrscht. Meist sind drei, vier oder mehr Formen vertreten, so daß hier gerade die Unregelmäßigkeit zur Regel wird.

Die Zahl der echten alten Bauernhäuser nimmt seit zwei Menschenaltern fortwährend ab. Neue werden kaum mehr in der Art der Großväter hergestellt, alte schonungslos umgebaut. Schuld daran ist 3. T. die Sucht, bäuerliche Sonderart zu verhüllen und es den Städtern gleichzutun, 3. T. auch neue Bedürsnisse infolge Anderung oder Vergrößerung des landwirtschaftlichen Betriebes, 3. T. aber die peinliche Bauordnung, die alte schöne und noch gut brauchbare Bauformen zum Aussterben verurteilt. Wird schon der alte einheitliche Charakter der Dorsbilder zerstört, wenn ländliche Baumeister ihre Vorbilder auswärts statt daheim suchen, so ist doch noch viel schlimmer die Herstellung ganz charakterloser, billiger Rästen, an denen der Besitzer unmöglich die Freude haben kann, die ein Bauer an seinem angestammten Hose haben muß, um seinem Stande mit Vefriedigung treu bleiben zu können. Die Bemühungen des Heimatschutzes um die Rückkehr zu den noch lebensfähigen alten Bauformen haben schon manchen Ersolg gehabt und werden hoffentlich der schändlichen Berunzierung der Landschafts- und Dorfbilder, noch ehe es zu spät ist, Einhalt gebieten. Wir brauchen fünstig Freude an unserer Heimat mehr denn je.

Büchernachweis: Aug. Meizen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen, 2 Bde.; Berlin 1895, P. Pareh. — Rob. Mielke, Das deutsche Dorf, 2. Ausl. (UNuS, Bd.192); Leipzig, V.S. Teubner. — J. Hoops, Reallexison der german. Altertumskunde, Bd. Ir Artikel Deutsches Siedlungswesen, Dorf, Hof; Straßburg 1912—13, R. Trübner. — P. Rlopfer, Das deutsche Bauerns und Bürgerhauß; Leipzig 1915, A. Körner. — Das Bauernhauß im Deutschen Reich und seinen Grenzgebieten (Deutsches, Österreichisches, Schweizerisches "Architektenwert"); Dresden 1901—06, S. Kühtmann. — Chr. Rank, Rulturgeschichte des deutschen Bauernhauses, 2. Aufl. (UNuS, Bd. 121); Leipzig 1913, B. S. Teubner. — R. Meringer, Das deutsche Haus und sein Hausrat (UNuS. Bd. 116); ebenda 1906. — D. Lauffer, Das deutsche Haus in Dorf und Stadt (WuB, Bd. 152); Leipzig 1918, Quelle & Meher.

## Häusliche Altertümer.

Die Wohnungseinrichtung war in ihren volkstümlichen Formen unmittelbar gebunden an die verschiedenen Formen des volkstümlichen Hauses, die ihrer Entstehung nach dis in germanische Zeit zurückreichen, und die ihre entscheidenden Aerkmale in bäuerlichen Verhältnissen bis in die Neuzeit bewahrt haben. Da brannte zwar in Ober- wie in Niederdeutsche land das Feuer auf offenem Herde, da war hier wie dort über dem Herde der große Ressel am Resselhaken ausgehängt, und Vratroste und Pfannenshalter ergänzten in nicht wesentlich verschiedenen Formen die Herdausstatung. Uber doch zeigten das oberdeutsche und das niederdeutsche Hauswesen zwei ganz verschiedene Formen.

In Oberdeutschland war der Herdraum schon früh zur abgeschlossenen Rüche (lat. coquina) entwickelt, die nur zum Rochen diente. Daneben fand sich dort — wahrscheinlich als Erbgut der ehemals keltischen Besiedlung — ein eigener Wohnraum, die Stube. Sie diente nur als Wärmeraum. Ihre wichtigste Ausstatung bestand in dem Osen, der — ursprünglich ein reiner Steinosen — dann unter römischem Einfluß in seinem Oberteil mit Topstacheln durchsett wurde, und der sich so seit dem Ausgange des Mittelalters zum reinen Rachelosen entwickelt hat. Im übrigen war die Stube, die den Ausblick auf die Straße hatte, entweder an den Wänden roh verputzt oder auch mit Holz vertäselt. Fußboden und Decke bestanden aus Holz. Um die Fensterwände lief eine Bank, vor der in der Stubenecke der Tisch stand. In der Stube besand sich auch wohl ein Bett, wenn es nicht in einem Nebenraum, der Rammer, oder im Obergeschoß zusammen mit Schrank und Truhe Unterkunst gefunden hatte.

In Niederdeutschland, auf altgermanischem Boben, war das Bild ganz anders. Hier gab es keine abgetrennte Rüche, keine Stube, kein Obersgeschoß. Hier spielte sich das ganze häusliche Leben auf dem vom Rauche des Herdseuers durchzogenen hinteren Teile der großen Hausdiele, dem "Flett" ab. Un der Wand hinter dem Herde hatte das Rochgeschirr seinen Plat. In den beiden Seitenräumen unter der Dachschräge, mit dem Aussblick nach dem Hose, fanden sich einerseits Vank und Tisch, andererseits die Auswaschvorrichtungen. Rastenartige Wandschränke, die sogenannten Butzen, nahmen die Betten auf. Vor ihnen standen Rastenbänke oder Truhen zur Ausnahme für die Rleider. Als Wärmgeräte bildeten die in einen hölzernen oder metallenen Rasten eingeschlossenen Rohlenbecken, die "Feuerkieken", einen mangelhasten Ersat für den sehlenden Osen. So blieb es dis in das ausgehende Mittelalter. Erst dann drangen auch hier von Oberdeutschland her Stube und Osen ein.

Die bürgerliche Wohnungseinrichtung ist von diesen landschaftslich verschiedenen Formen der bäuerlichen Verhältnisse zunächst durchaus abhängig (Taf. X, 1). Sie entwickelt sich dann aber mit dem Aufschwunge der Städtekultur zu reicheren Formen und folgt dabei zum Teil dem von der romanischen Rultur beeinflußten Vorbilde, das in dem Palas der Herrenburgen und in den Wohnräumen der Rlöster aufgestellt war. So dringen von hier die seineren Vemalungen der Wand und Decke und die zierlichere Vehandlung des Holzwerks, mehrsach auch der mit dem Steinbau aus dem Süden eingewanderte Ramin in das Bürgerhaus.

In den Möbeln tritt ein Unterschied zwischen der volkstümlichen und der höheren Rultur während des Mittelalters noch nicht grundsählich hervor. Er zeigt sich nur in dem Reichtum der Ausstattung. Ein Wandel darin vollzieht sich erst sein 16. Jahrh., seitdem im vornehmeren Hause die die die dahin auch hier beweglichen Sitzissen und Rücklaken an dem Möbel sest werden und diese sich zu Polstermöbeln entwickeln. Gleichzeitig dringt hier die Stuckdecke aus dem Süden ein. Der schon in mittelalterlichen Burgen, Rlöstern und Rirchen begegnende Wandbehang breitet sich auch im Bürgershause mehr aus, er entwickelt sich zur Wandbespannung in Stoff oder Leder, um dann im 18. Jahrh. in die Papiertapete auszulausen.

In diesen neueren Jahrhunderten tritt der alte Zusammenhang von Bürgerhauß und Bauernhauß mehr und mehr zurück. Er klingt aber in der Raumgestaltung der bürgerlichen Wohndielen Niederdeutschlands noch lange nach. Er hat auch die Veranlassung zu den gewaltigen Ausmessungen der nies derdeutschen Schränke gegeben, die in Oberdeutschland nirgends möglich sind.

Auch in der Kleidung zeigt sich, fast noch mehr als im Wohnungswesen, schon früh eine Loslösung der höheren Gesellschaftskreise von den aus germanischer Zeit überkommenen Formen. In den bäuerlichen Kreisen lebten die schon in der Frühzeit belegten leinenen und wollenen Kleider auch im Mittelalter fort: für den Mann die — einer Badehose ähnliche — leinene "Bruch" um die Hüften, dann die von den Ostgermanen stammenden Hosen und der über den Ropf gezogene kurzärmelige, dis zu den Lenden reichende Rock — für die Frau das Leinenhemd und der über den Ropf gezogene ärmellose Rock, der oben mit einer Spange gefaßt wurde —, für beide Geschlechter der dis an die Rnie reichende Mantel aus Wolle oder Pelz, den die Frauen vorn mit einer verzierten Sicherheitsnadel, der "Fibel", die Männer rechts mit einer Schulterspange schlossen.

In den höheren Rreisen aber setzt schon in der Merowingerzeit eine — teilweise von byzantinischen Einflüssen durchkreuzte — Romanisierung der Tracht ein, die neben dem veränderten Schnitt nun auch zu reicher Farbigsteit und besonders zu einer großen Verseinerung der Stoffe und zu umfängslicher Verwendung der Seide führt. Um 1200 erreicht diese Herrentracht, mit den lang wallenden Gewändern und einer ausgebildeten Toileitenkunst, unter der Führung der Frauenwelt ihren Höhepunkt (Tasel VIII und IX).

Seit dem Ende des 13. Jahrh., seit dem wir auch im einzelnen den launenhaften Wechsel der Mode besser übersehen können, nimmt die Tracht nach frangolischem Borbilde einen anderen Charafter an. Sie wird bei den Männern immer fürzer und enger, so daß der Rock schon im 14. Jahrh. vorn herunter aufgeschlitt werden mußte, damit man ihn anziehen konnte. Auch die Frauenkleidung wird zunehmend enger im Schnitt. Jett kommt die Entblößung von Hals und Schultern auf, der andererseits die untere Verlängerung durch eine lange Schleppe gegenübersteht. Diese Entwicklungen setten sich, später besonders unter dem Ginflusse des burgundischen Hofes, bis zum Ende des Mittelalters fort. Sie werden begleitet durch einen Zug ins Maklose an Schmuck und Stoffverschwendung und durch eine merkwürdige Neigung zum Absonderlichen an Schnabelschuhen, Sauben. Schellenbehang und Zattelung der Rleiderfäume. Infolge der starten Ent= blößung wird mit dem 15. Jahrh. bei den Männern nun auch das Hemd an Hals und Armeln zierlich ausgestattet: Bemdkragen und Manschetten bereiten sich vor. 1)

Diese Entwicklung des ausgehenden Mittelalters, die von Adel und Bürgertum getragen war, setzt sich zum Teil bis in den Ausgang des 16. Jahrh. fort, vor allem in der Tracht der Landsknechte mit ihren ge-

<sup>1)</sup> Wie Rleibermoben mit sozialen Unterschieden zusammenhängen, zeigt die Satsache, daß im 14. Jahrh. die Bürger nur Schuhe mit sechs Zoll langen Schnäbeln tragen dursten, während den Rittern und Baronen solche mit einem Fuß langen, den Grasen und Fürsten sogar mit zwei Fuß langen Schnäbeln zustanden. So erstlärt sich die Wendung "auf großem Fuß leben". Das Wort Schranze (vgl. Hofschranze) geht zurück auf mittelhochdeutsches schranze "geschlitztes Rleid", woraus sich dann die Bedeutung "junger geputzter Mann in geschlitzten Rleidern" und endlich der heutige Sinn entwickelte. Un die spize, kegelsörmige Gestalt der alten Hüte ersinnert der Ausdruck Zuckerhut.

schlitzten Rleidern und den Pluderhosen (Tasel XII, 2). Im übrigen aber brachte die Resormation einen starken Wandel zu größerer Ehrbarkeit und Einsachheit (Tasel IX, 4), die erst in der 2. Hälste des 16. Jahrh. durch die leichteren Formen der spanischen Tracht, das kurze Mäntelchen mit hochstehendem Rragen, den spanischen Hut usw. wieder verdrängt wurde.

Mit dem 17. Jahrh. hat Frankreich wieder die Führung in der Mode, die von den dichtgeknöpften, langschößigen Röcken, den großen Schlapphüten und hohen Reitstieseln des 30jährigen Rrieges über Reifrock, Perücke und Schnallenschuh der Zeit Ludwigs XIV. in das 18. Jahrh. führt. Darauf gewinnt zeitweise der preußische Hof Friedrich Wilhelms I. einen Einsluß, der den Frack, den Zopf und den Dreispitz zur Geltung bringt. Einen vollständigen Bruch mit allem Vorhergehenden führte dann die französische Revolution herbei. Sie verbürgerlichte die Männertracht, aus der sie die Seide, die Spitzen und Stickereien ganz verschwinden ließ. Sie suchte auch die Frauentracht durch die Einführung des antikisierenden Schnittes grundsätzlich zu ändern, was ihr freilich nur für kurze Zeit gelang, denn schon die Biedermeierzeit knüpste wieder an die alten Kormen des 18. Jahrh. an.

Dieser Entwicklung der Tracht der oberen Stände ist schon seit dem Mittelalter die der Bauern mehr und mehr gefolgt, nur hat sie nicht jeden Wandel der Mode mitgemacht, sie ist in den verwendeten Stoffen derber gesblieben, und sie hat die städtischen Vorbilder den ländlichen Vedingungen angepaßt (Tafel IX, 5). Sie hat diese Formen oft auch dann noch fortgesetzt, wenn sie in den Städten längst aufgegeben waren, und so lassen sich auch an den heute noch lebendigen sogenannten Volkstrachten die städtischen Vorbilder für ihre einzelnen Teile vielsach dies in das 18. und den Ansang des 19. Jahrh., hier und da sogar bis in noch frühere Zeit zurückversolgen.

Neben Wohnungsausstattung und Tracht steht in vielsach wechselnden Formen der kleinere Haußrat. Auß seinem Rreise erwähnen wir zunächst daß Leuchtgerät, daß im ärmeren Hause sich vielsach bis in die neueren Jahrhunderte auf den Rienspanhalter beschränkte, sonst aber schon im Mittelalter in Gestalt von Hängeleuchtern, Wand= und Standleuchtern für Rerzenbeleuchtung oder in irdenen und metallenen Stand= und Hänge=

lampen für Fett=, Öl= und Tranbeleuchtung uns entgegentritt.

Noch größere Unterschiede, je nach der Wohlhabenheit des Hauses, zeigen sich bei der Außstattung des Geschirres und des Eßgerätes. Iwar im täglichen Leben benutzten während des Mittelalters alle Stände in gleicher Weise Teller, Schüsseln und Kannen aus Holz, Irdenware und Jinn, ob nun der Bauer seinen Brei mit Milch, sein Bier und Schwarzbrot verzehrte oder ob der Vornehme seine stark gewürzten, reichlichen Fleischspeisen mit Gemüse und Obst, seinen Wein und sein Weißbrot zu sich nahm (Tafel XI, 1). Daneben aber verbreitet sich im reichen Hause für sessliche Gelegenheiten schon im Mittelalter das Glas und das Edelmetall. Mannigs

facher noch wird der Wechsel mit dem Ende des Mittelalters. Im 16. Jahrh. verseinert sich das Steinzeug. In grauer oder brauner Ware erscheint es mit geschnittenen oder ausgesormten Ornamenten, einfarbig blau oder mit bunten Emailfarben geschmückt. Seit dem 17. Jahrh. verliert das Steinzeug an Geltung. Es wird verdrängt durch die weiß glasierte Irdenware, die sogenannte "Fahence", mit blauer oder mehrfarbiger Verzierung, bis dann im 18. Jahrh. das Porzellan das seinere Eßgeschirr ganz für sich erobert,

Als Eggerät erscheint während des Mittelalters vor allem der Löffel, der in Holz und in Metall begegnet. Daneben steht für das Zerlegen von Fleisch und Brot das Messer in Verwendung, aber es hat dis in die neueren Jahrhunderte gedauert, dis sich das Tischmesser als besondere Messersom durchgesetzt hat. Die Gabel begegnet als Eggerät erst seit dem 16. Jahrh. Vorzher wurde sie durch Lössel und Brotschnitten, oft auch durch die Finger ersetzt.

Auf das die Rleidung ergänzende Handgerät der perfönlichen Ausstattung, auf die im ausgehenden Mittelalter aus Italien eingewanderte Brille, auf die um 1510 in Nürnberg erfundene Taschenuhr, den im 16. Jahrh. hervortretenden Fächer und den erst Ende des 17. Jahrh. ents

standenen Regenschirm sei hier noch turz hingewiesen.

Die Zunftaltertumer. Aus dem Rreise der häuslichen Altertumer hinaus in den des genossenschaftlichen Lebens führen die Zunftaltertümer, die — im ausgehenden Mittelalter entstanden — bis in das 19. Jahrh. in Geltung geblieben find. Die zu ihnen gehörenden Einzelftucke find fast immer kenntlich durch die darauf angebrachten Zunftembleme, die sich zuerst auf den mittelalterlichen Zunftsiegeln herausbilden. Schon im 16. Kahrh. find sie das unentbehrliche Zunfteigentumszeichen geworden, und wenn sich Die Meister zur Morgensprache versammelten, so leuchtete ihnen das gemalte oder geschniste Zunftzeichen von der Berbergstafel an der Wand, von dem unter der Decke aufgehängten Stubenschilde, von den bunten Scheiben der Fenster und von jeglichem Zunftgerät entgegen. Unter dem lekteren war eines der Hauptstücke die mit Schnitzwerk, Malereien oder reichem Beschlag verzierte Lade zur Aufbewahrung von Siegeln und Ur= funden, zu der die Alterleute als Siegelbewahrer die doppelten Schlüffel führten. Neben der Lade standen, ebenfalls gern reich verziert, die Rasse und die Leuchter, die bei der Morgensprache die "brennende Rerze" trugen. Für Festlichkeiten besaß die Zunft oft einen großen Schat von Trinkgefäßen in Zinn oder Silber. Unter ihnen war das Rostbarfte der große "Will= kommpokal", reich mit filbernen Stiftungsschilden der Zunftmeister behängt. mit dem den zuwandernden Handwerksgenossen der Willkommtrunk ent= gegengebracht wurde. Silberne Schilde mit dem Handwerkszeichen erstrahlten noch bei dem letten Gange der Zunftmitglieder auf dem schwarzen Leichen= tuche, mit dem der Sarg bedeckt war, ein äußeres Zeichen für das Zusammen= gehörigkeitsgefühl, das wie bei allen deutschen Vereinigungen und Genossenschaften so auch bei den Zünften die Gesamtheit ihrer Mitglieder zeitlebens und auch noch im Tode miteinander verband.

Buchernachweis: B. Bergner, Sandbuch der burgerlichen Runftaltertumer in Deutschland, 2 Bbe.; Leipzig 1906, C. S. Tauchnit. - B. Fischer, Grundzüge der deutschen Altertumskunde, 2. Aufl. (WuB, Bb. 40); Leipzig 1917, Quelle & Meher. - D. Lauffer, Deutsche Altertumer im Rahmen deutscher Sitte (BuB, Bd. 148); ebenda 1918. — G. Hirth, Rulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Nahrhunderten, 6 Bde.; Munchen o. J., G. Birth. - E. Diederiche, Deutsches Leben ber Bergangenheit in Bilbern, 2 Bbe.; Jena 1908, E. Diederichs. -G. Steinhaufen, Monographien gur beutschen Rulturgeschichte, 12 Bde.; ebenda 1899-1905. - P. Herre, Deutsche Rultur des Mittelalters in Bild und Wort (WuB, Bb. 100/101); Leipzig 1912, Quelle & Meher. - M. Benne, Fünf Bücher Deutscher Sausaltertumer von ben ältesten geschichtlichen Zeiten bis gum 16. Nabrb., Bb. 1-3; Leipzig 1899-1903, S. Hirzel. - D. Lauffer, Das beutiche haus in Dorf und Stadt (WuB, Bd. 152); Leipzig 1919, Quelle & Mener. — R. Meringer, Das deutsche Saus u. sein Hausrat (UNuG, Bb.116); Leipzig 1906, B. G. Teubner. - R. v. Falke, Geich. d. deutich. Runftgewerbes: Berlin 1888 (A. U. 1893). Sift. Verlag Baumgartel. — B. Weiß, Roftumtunde. Bd. 2: Geschichte der Tracht und bes Geräts bes Mittelalters; Stuttgart 1872 (2. Aufl. 1883), Ebner & Sobn. E. Otto, Das deutsche Handw., 4. Aufl. (UNuG, Bd. 14); Leipzig 1913, B. G. Teubner.

## Rriegsaltertümer.

Die Rriegsaltertümer umfassen, abgesehen von dem Heergerät, als Hauptgruppen Waffen und Wehrbauten, die sich beide in ihrer Entwickslung gegenseitig bedingen. Die Urt und die Wirksamkeit der Waffen ist abhängig von dem jeweiligen Stande der Technik. Jeder Vervollkommnung der Waffen aber folgt unmittelbar eine weitere Außbildung der Wehrbauten. Waffen und Wehrbauten zusammen stehen wieder in unmittelbarer Wechselswirkung mit den Veränderungen, die die Heeresverfassung und die auf ihr beruhenden Formen der Kriegsührung im Laufe der Jahrhunderte erfahren haben. Diese allgemeinen Regeln gelten auch für die deutschen Kriegsalterstümer in uneingeschränktem Maße.

Auf dem Gebiete der Bewaffnung setzen sich die früher geschilderten Verhältnisse der germanischen Kultur (Tafel IV, 5) zunächst im Mittelsalter fort. Als Trutwaffen bleiben für den Nahkampf Messer und Schwert, die in lederbeschlagener Holzschiede getragen wurden, sowie die später zum Streithammer entwickelte Art und die von Karl d. Gr. zeitweilig abgeschaffte Reule auch weiter bestehen. Unter den alten Fernwaffen ninmt vor allem die Lanze eine weitere lange Entwicklung, indem sie sich im 12. Jahrh. aus der Wurswaffe zur Stoßwaffe umbildet. Der germanische Bogen wird seit dem 10. Kahrh. zunehmend durch die Armbrust ersett (Tafel XII, 3).

Unter den Schuhwaffen bleibt der eisenbeschlagene Holzschild bis in das 14. Jahrh. in allgemeinem Gebrauch. Brünne und Helm, die inner-

halb bes germanischen Volksheeres nur einzelne Bevorzugte tragen, sezen sich als unentbehrliche Stücke der Ausrüstung durch, nachdem seit der Rarolingerzeit die Hauptkraft des Heeres sich zugunsten des Herrenausgebots und der Reiterei verschoben hatte, und besonders seit die Ersindung des Vrahtziehens im 12. Jahrh. die Herstellung des Panzerhemdes wesentlich erleichterte. Der Helm entwickelte sich in nachkarolingischer Zeit in der alten Regelsorm weiter, er wurde dann aber zum Schutze des Gesichtes mit einer vorderen Eisenschiene versehen (Tafel VIII, 2).

So sehr diese Waffen aber auch die alten Formen fortsetten, so wurde badurch doch nicht zugleich eine Fortsetung der alten Kriegstechnik bedingt. Diese wurde vielmehr wesentlich abhängig von dem im 9. Jahrh. einsetzenden Burgendau und den sich daran anschließenden Formen der Stadtbefestigung. Damit trat die offene Feldschlacht mehr und mehr zurück, der Belagerungstrieg gewinnt zunehmend an Bedeutung, mit ihm natürlich auch das Beslagerungsgerät, zu dem man die Vorbilder — vor allem gelegentlich der Romsahrten und der Kreuzzüge — in den Fortsetungen der antisen Beslagerungsgeräte kennen lernte. So wurde nun das "Stoßzeug" (Widder, Sturmbock und Mauerbohrer), das "Schildzeug" (fahrbare Blockhäuser und Belagerungstürme) sowie das "Schußs und Wurfzeug" (große Urmbrüste und Schleuderwerke als Bliden, Mangen und Driedöcke) weiter ausgebildet und bei Belagerungen vielsach bis in das 16. Jahrh. benutt.

Die alte ritterliche Rüstung ersuhr im ausgehenden Mittelalter noch einmal eine wesentliche Umwandlung dadurch, daß die alten Rettenpanzer sich der vermehrten Durchschlagskraft schon den Armbrustbolzen gegenüber nicht mehr widerstandsfähig genug zeigten. Im 14. Jahrh. verstärtte man sie zunächst durch Metallplatten und gelangte von hier aus dann bald zu der Einführung des ganz eisernen Plattenharnisches, der den Ritter von Ropf bis zu den Küßen ganz einhüllte (Tasel IX, 4), und der sich dann auch

auf die Ausstattung des Pferdes ausdehnte (Tafel XII, 1).

Die ritterliche Rüftung wurde auf diese Weise sehr schwerfällig und für die offene Feldschlacht immer unbrauchbarer. Sie konnte sie wohl vorüberzgehend in überkommene Formen bannen, wie sie in den Waffenübungen der Turniere, dem leichten Reiterkampf des "Buhurt" und dem Einzelkampfe der "Tjost" ausgebildet waren. Aber je mehr am Ende des Mittelalters die neu aufkommenden Schußwaffen an Wirksamkeit gewannen, und je mehr zu gleicher Zeit die beweglichen Fußtruppen, die Schweizer und dann die Landsknechte, in offener Feldschlacht den Ritterheeren entgegentraten, um so mehr mußte das alte Rittertum mit seiner Bewaffnung und Ausfüstung und mit den darauf begründeten Rampsessormen einem raschen Verfall entgegenzgehen. So hat der Plattenharnisch wohl noch das 16. Jahrh. in verschiesdenen Formen für Reiterei und Fußvolk überdauert, aber das 17. Jahrh. hat ihn endgültig ausgegeben.

Eine der wichtigsten Grundlagen dieses Wandels lag in dem Aufstommen der Feuerwaffen. Diese erscheinen als Handwaffen seit dem Ende des 14. Jahrh., zunächst nur für Handzündung mit der Lunte eingerichtet. Von hier gelangte man zu der wesentlichen Verbesserung in Gestalt des Luntenschlosses, das — ohne erhebliche Verdrängung durch das wenig verstreitete Radschloß — bis zum Dreißigjährigen Kriege in Gebrauch blieb, um dann bis in das 19. Jahrh. hinein durch das Steinschloß abgelöst zu werden.

Neben die Handwaffen aber stellten sich, ebenfalls schon seit Ende des 14. Jahrh., die Geschüße, die von ihrer ersten auß Eisenplatten zusammensgesetzen Form über den Guß auß Bronze dann zur Herstellung auß Eisen und Stahl eine lange Entwicklung durchgemacht haben. Geschüße und Handsfeuerwaffen zusammen haben den Hauptanstoß zu der entscheidenden Versänderung auf dem gesamten Gebiet der Kriegsaltertümer gegeben. Sie haben der mittelalterlichen Urt der Bewaffnung und Außrüstung ein Ende gemacht. Sie haben in Gemeinschaft mit der veränderten Heeresverfassung, besonders mit der im 17. Jahrh. einsehenden Ausstellung der stehenden Heere, die Urt der neuzeitlichen Kriegsührung im Vergleich zu der Kampses

weise des Mittelalters zu gänzlich neuen Formen entwickelt.

Der Wehrbau, eine Form der Verteidigung, nicht des Ungriffes, zeigt sich von der Entwicklung der Waffen überall durchaus abhängig und folgt ihr dementsprechend nach. In Deutschland finden wir seine Spuren schon in vorgeschichtlicher Zeit, aber bei diesem ersten Auftreten begegnet uns ein sehr merkwürdiger Unterschied. Während in Obers und Mitteldeutschland, auf altkeltischem Gebiete, schon seit der Steinzeit Besestigungen auftauchen, sehlen derartige Reste in Norddeutschland fast vollständig. Die ersten Burgensbauer auf altgermanischem Boden sind die Sachsen, aber auch ihre Burgen liegen, soweit sich bis jeht hat sestsstellen lassen, von drei Ausnahmen abgesehen, sämtlich südlich der Linie Halle-Halberstadt-Hannover-Cloppensburg. Daraus ergibt sich, daß der Burgenbau den Sachsen ursprünglich fremd war. Bei ihrem Vordringen nach dem Süden haben sie ihn in der ersten Hälfte des 6. Jahrh. kennen gelernt und dann in dem dortigen Bergslande auch selbst in Benutung genommen.

Die Form, um die es sich dabei handelte, war die der Volksburg, einer auf der Bergeshöhe gelegenen Fluchtburg, mit offener Siedelung, gewöhnlich auch einem Herrenhofe am Fuße des Berges. Aus ihr entwickelt sich seit der Rarolingerzeit der mittelalterliche Burgenbau in der Weise, daß die Herren ihren Wohnsit von den Herrenhöfen auf die Bergeshöhe verlegen und dort ihre Burg einrichten. Seitdem ist die Burg Wehrbau und Wohnbau zugleich. Aber das Entscheidende für Anlage und Ausführung bleibt immer die Rücksicht auf die Wehrhaftigkeit des Ortes. Die Wohnungsansprüche für den Burgherrn, seine Familie, die Gesolsschaft und das Gestinde müssen sich dabei behelsen, so gut der verfügbare Raum es gestattet.

Das hat besonders in den Fällen, in denen die Burg nicht im Besitz eines einzelnen, sondern im Teilbesitz mehrerer Familien war, auf den sogenannten "Ganerbenburgen" (geanerbe — Mitanerbe) oft zu einer überaus engen und dann besonders malerischen Bebauung geführt. Die bekannte Burg Eltz a. d. Mosel bildet ein höchst bezeichnendes Beispiel dieser Art (Tasel XXIV, 42).

Die Entwicklung der mittelalterlichen Burg hat sich nun in zwei versschiedenen Arten vollzogen. Die eine knüpft sich an die romanische Form, in Weiterbildung des römischen Wartturmes. Für sie bezeichnend ist der Wohnturm, der auf einem vierectigen, aufgeworfenen hügel errichtet und mit einer ebenfalls vierectigen Vorbefestigung versehen ist. Sie sindet sich bei den Burgen der Normannen und der Deutschordensritter und ist demsgemäß in Deutschland besonders am Niederrhein und im Deutschordenssalande vertreten (vgl. Grundriß der Marienburg, Tafel XX, 45).

Unders sind die Burgen der deutschen Form. Hier bleibt die Mitte der Burg frei. Um sie herum legen sich die einzelnen Bauten, der Berchfrit, der Palas, die Rapelle und die Rüchen= und Stallgebäude. Der Gesamt= grundriß ist nicht viereckig, sondern unregelmäßig, je nach dem Gelände (vgl.

Tafel XXIV, 42).

Eine weitere Aufteilung, etwa in landschaftliche Sonderarten, hat sich bis jetzt als unmöglich erwiesen. Wohl vervielfältigen sich die Mittel der Befestigung, und wohl heben sich demnach die einzelnen Zeitstusen gegeneins ander ab, aber innerhalb dieser Zeitstusen und innerhalb der beiden geschils derten Hauptsormen bleibt jede Burg eine Sondersorm für sich, bedingt durch die Art des Bauplazes und durch die Macht und den Reichtum des Bausherrn.

Die Wehrbauten der Burg richteten sich ursprünglich nur gegen die einfachen, aus germanischer Zeit überkommenen Fernwassen, gegen Bogen, Lanze und Schleuder, aber noch nicht gegen ein ausgebildetes Belagerungszgerät. Als dagegen dieses letztere, infolge der Römerzüge der deutschen Raiser und besonders infolge der Rreuzzüge, nach Deutschland kam, da mußte die Burg durch stärkere Ausgestaltung von Mauern, Toren und Türmen dagegen gesichert werden. Diese wurden dann im ausgehenden Mittelalter wieder durch die Ausbildung der Feuergeschütze überboten, und eine weitere Wettrüstung der Burgen für abermals zwei Jahrhunderte war die unmittelbare Folge, die schließlich von seiten der Burgen jeder Versuch, die Rraft der Angriffswassen zu überbieten, ausgegeben werden mußte.

Die äußere Geschichte des Burgenbaues zerlegt sich demnach in drei hauptsächliche Zeitstufen. Die Unfangsstuse dauert von der Karolingerzeit bis in die Mitte des 12. Jahrh. Sie entwickelt an den Wehrbauten nur den Turm und die Umwallung oder an deren Stelle die mit schlikartigen Scharten versehene Ummauerung. Die darauf folgende eigentliche Blüte des Burgbaues fällt in die Zeit von der Mitte des 12. bis in die Mitte des

15. Jahrh. Sie verstärkt und erhöht die Mauern, stattet sie mit Türmen, Wehrgängen und Gießschloten aus und führt die Zwinger und sonstige Vorsbauten planmäßig als Außenwerke durch. Die abschließende Versallzeit ends lich, die dis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges dauert, lätt eine rasche Abnahme von Neubauten erkennen. Un den alten Burgen werden die Schußsanlagen stärker und niedriger und für die Ausstellung der Geschüße mit eigenen Geschüßtürmen versehen. Erdwälle und Gräben gewinnen an Bedeutung, und für die Ausgestaltung der vorgeschobenen Werke bedient man sich der bastionierten Formen.

Innerhalb dieser verschiedenen Zeitstusen bleiben bei der Burganlage zwei Hauptgesichtspunkte durchlausend mit gleicher Kraft in Geltung. Der eine betrifft den Grundsat der Überhöhung der eigenen Stellung gegensüber der des Feindes. Darum wählte man den Bauplat möglichst auf der Bergkrone, und darum ließ man die inneren Werke immer höher als die äußeren emporsteigen. Der zweite Grundsat war der der zunehmenden Hindernisse. Er ließ die Werke nach innen zu immer stärker werden bis zu dem am widerstandsfähigsten ausgebildeten Kernwerk. Er ließ die fallensartige Ausbildung von Vordurgen, Zwingern und Toranlagen entstehen, und er erklärt auch die vielsach geschlängelte Anlage des Burgweges.

Wo sich der Burgplat an einen Bergrücken anlehnte, da wurde er nach der Bergseite durch einen einfachen oder doppelten Halsgraben gesichert. Un dieser Ungriffsseite lagen dann die stärksten Besestigungen, und die Wohnbauten wurden meist an die entgegengesette Seite gerückt. Un der Stelle aber, wo der Burgweg den Graben mit einer Zugbrücke überschritt, wurde eine besonders große Sicherung durch seste Torbauten, durch Schildmauern oder auch dadurch, daß man den Berchfrit (s. u.) hierher verlegte,

angestrebt.

Sehr viel weniger als bei den Höhenburgen konnte der Grundsatz der Überhöhung bei den Wasserburgen zur Geltung kommen, wie sie besonders im niederdeutschen Flachlande — vgl. vor allem Vischering in Westfalen —, aber auch in Mittels und Oberdeutschland sich sinden. Ihre natürliche Sicherung bestand in nassen Gräben und Wasserläusen, aber ihre Verteidigungs möglichkeit war, besonders im Winter, schon seit dem hohen Mittelalter nicht sehr groß, zumal da ihnen die Außenwerke oft ganz sehlten und dem Angreiser das Herandringen des Belagerungsgerätes infolgedessen vershältnismäßig leicht gemacht war. So gehen die Formen der Wasserburg denn auch vielsach in die des einsachen sesten Hauses über, an das sich dann später in mancher Hinsicht die Schloßanlagen des 16. und 17. Jahrh. angeknüpft haben.

Fassen wir die Einzelheiten der Burg ins Auge, so beginnen wir mit dem Burgwege. Er wurde meist so geführt, daß die herannahenden Ansgreifer der Burg ihre offene rechte Seite — nicht die linke Schildseite — zus

kehrten. Vor allem aber sollte der Verteidiger den Weg möglichst lange ein= sehen und mit seiner Abwehr bestreichen können. Der Burggraben, der bei den alten Volksburgen mit seinem Aushub das Material für den inneren Burgwall geliefert hatte, wurde im Mittelalter nach außen ausgeworfen und dadurch für die Angriffsseite tiefer. Auker dem Burgaraben erscheinen gelegentlich noch innere Torgräben, oft aber die sogenannten "Abschnittsgräben", Die einfach oder auch doppelt zwischen Tor und hauptburg liegen. Der Zugang zum Sore wurde fallenartig von möglichst eng zusammengelegten Kindernissen eingeschlossen. Das Tor selbst war oft nur wenig mit oberem Wehrgang und ein paar seitlichen Schiefscharten gesichert. Die Ringmauer, in ihrer Führung von der Gestaltung des Geländes abhängig, zeigt schon im 10. Jahrh, einen schmalen Wehrgang, der seit dem 12. Nahrh, weiter entwickelt und mit einem Zinnenfranz und einer hölzernen Überdachung versehen wird. Der höchste und stärkste Teil der Burg ist der Berchfrit. Er dient als Luginsland, als lette Zuflucht und als Hauptstützpunkt. Sein Grundrik ist rund oder quadratisch, auch fünf- und mehreckig. Zu unterst hat er die größte Mauerstärke und birgt hier das Verließ. Die oberen Geschosse sind in der Mauer dünner und innen — oft mit einem Ramin — qu Wohnzwecken eingerichtet. Die obere Turmbekrönung, in den Dachformen wechselnd, hat oft einen Zinnenkranz mit Wehrgang, zuweilen auch mit Bechnasen. Neben diesem Hauptturm treten seit dem Ausgange des 12. Jahrh. noch weitere Türme in der Mauer auf, die vor allem zur Bestreichung des Grabens dienten und die sich dann nach der Ginführung der Geschütze in die sehr starten, aber an Höhe verlierenden Batterieturme oder "Rondelle" mit gewöhnlich zwei übereinanderliegenden Schiekkammern verwandelt haben.

Neben diesen mit Schiekscharten, Guklöchern und Vechnasen ausgestatz teten eigentlichen Wehrbauten find auch die Wohnbauten der Burg in ihren Außenteilen vielfach in den Rreis der Wehranlagen hineingezogen. Unter ihnen ist der Palas das Familienwohnhaus des Burgherrn. Es ist feit dem hohen Mittelalter meift ein Steinbau, seine inneren Wände aber bestehen auch dann überwiegend aus Rachwert. Die Herrenwohnung liegt im ersten Obergeschoß, und gern mit ihr auf gleicher Bobe erscheint die regelmäßig vorhandene Burgkapelle, beren Unterbau entweder als Unterfirche oder auch zu Wohn= und Wirtschaftszwecken verwandt ist. Die Rüche liegt im Untergeschoß des Palas, sonft in einem eigenen Rüchengebäude. Große Sorgfalt wurde auf die Wasserversorgung verwandt. Zunächst geschah fie wie auf der Wartburg — durch Rifternen oder durch Schöpfanlagen, später auch durch eigene Brunnen, die dann oft eine gewaltige Tiefe erreichen. Die Burgaborte liegen gewöhnlich in Mauernischen oder Erkern und haben ihre Öffnung möglichst in den Graben oder sonst nach der Außenseite ber Burg. Besonders große Unlagen haben in dieser Hinsicht die Rasernenbauten ber Deutschordensburgen entwickelt: die auf hohen Pfeilerstellungen meit herausgeschobenen sogenannten "Dansker", wie sie in Marienburg, Thorn und Marienwerder erhalten sind.

Der geschilderte Außbau der Burgbesestigung hat nun auch für verswandte Zwecke vielsach als Muster gedient. Die Mauergestaltung alleins liegender Klöster mit Wehrgängen und Schießscharten, Mauertürmen und überhöhten Torbesestigungen ist ihrem Borbilde gesolgt, und ebenso sindet sich bei der Anlage besestigter Kirchen, wie sie in Franken und sonst hier und da, besonders aber in Ostsriesland und Siebenbürgen üblich waren, die Nachahmung der Burgmauersormen offensichtlich wieder (Tasel VII, 4).

Die ausgedehnteste Entwicklung aber, die der Wehrbau überhaupt geswonnen hat, zeigt sich an den Stadtbesestigungen, die auf altgermanisschem Gebiet seit der Mitte des 9. Jahrh. zum Schutz gegen Normannen und Wenden beginnen und dann im 10. Jahrh. unter Heinrich I. und Otto d. Gr. in verstärktem Maße fortgesest wurden. Dabei hat in Südsund Westsdeutschland, wo sich die alten Römerstädte mit ihren Mauern und Kürmen und mit ihrem rechteckigen Grundriß bis in das hohe Mittelalter erhielten, das Vorbild derselben schon früh zu der Ummauerung der Städte geführt. In Ostdeutschland dagegen hat man sich zunächst noch mit einem breiten und tiesen Wassergraben und dem dahinterliegenden, durch Pallisaden verstärkten Walle begnügt und die außerhalb dieser Besestigung entstehenden Vorstädte nur mit einer Pfahlreihe eingezäunt.

Die Hauptzeit des Stadtmauerbaues liegt dann im 12. und 13. Jahrh., und hier wie bei den Burgen hat die Rücksicht auf die neueinsgeführten Belagerungsmaschinen zu einer Verstärkung und Erhöhung von Mauern und Türmen, zu der Ausgestaltung von Wehrgang und Pechnasen und zu einer regelmäßigen Durchführung des Zwingers, gelegentlich auch zu einer doppelten Grabenanlage geführt. Besonders stark wurden dabei die Tore gegen Erstürmung oder Überrumpelung gesichert, indem man sie durch einen Torturm führte oder durch ein von zwei Türmen flankiertes Torzgebäude lausen ließ. Alls äußere Torbesestigung diente entweder ein mit einem Zinnenkranz versehener äußerer Hof, die sogenannte "Vorlege", oder man errichtete nach dem alten Vorbilde des römischen Propugnaculum gezadezu Doppeltore (Tafel XXVI, 52).

Mit der zunehmenden Rraft der Belagerungsgeschütze hat man seit der Mitte des 15. Jahrh. die Stadtmauern dann einer erheblichen Verstärfung unterzogen, sie höher und dieser gemacht, die Tore gesestigt, die Mauertürme vermehrt und die Gräben vertiest und verbreitert, auch wohl verdoppelt. Uber schon im Ansang des 16. Jahrh. war die Wehrkraft dieser noch immer an dem mittelalterlichem Grundsatz der Überhöhung sesthaltenden Werke wieder in Frage gestellt. Viele Städte waren zu einer weiteren ernstlichen Vervollkommnung außerstande. Sie behielten ihre alte Ummauerung, schieden aber aus der Reihe der widerstandssähigen Wassenpläte mehr und mehr

aus. Daneben aber bildet sich nun der Begriff der Festung, beren Ausbau

von der Entscheidung der Landesherren abhängig ift.

Nach einer kurzen Abergangsform, für welche die mit Erdschütten verstärkten Mauern mit vorgelegten Streichwehren und weit herausspringenden Rondellen oder Bastionen bezeichnend sind, erfolgt in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. die entscheidende Herübernahme des von italienischen Festungsbaumeistern ausgebildeten "bastionierten Systems". Dieses entwickelt sich aus einem regelmäßigen vieleckigen Grundriß und legt auf jede Ecke eine kasemattierte Bastion, die Tore aber in die Mitte der Vieleckseiten. Zugleich umzieht es die ganzen Werke mit einem breiten Wassergraben.

Diese Verbindung von Erdwerken und Wasserallagen ist dann besonders in den niederländischen Besteiungstriegen unter zunehmender Versmehrung der Bastionen weiter ausgebaut. Sie ist auch mit dem Ende des 17. Jahrh. in dem sogenannten Zangenspstem fortentwickelt, das die Außenwerke zu einem geschlossenen äußeren Besestigungsringe zusammensfaßte, und das die noch von Vauban geübte Bastionärfront allmählich vers

drängt hat.

Die mit dem Zangenspftem zugleich verbundene Urt der weit herauszgeschobenen, dem Gelände angepaßten "Sternschanzen" hat dann, in weiterer Betonung dieser äußersten Vorposten, zu den "Einzelsorts" geführt, die für den Festungsbau des 19. Jahrh. bezeichnend sind.

Büchernachweis: A. v. Essenwein, Die Ariegsbaufunst; Darmstadt 1889, A. Vergsstrasser. — D. Piper, Burgenkunde, 3. Aust.; München 1912, Piper & Co. — D. Piper, Abriß der Burgenkunde, 2. Aust. (Sammt. Göschen, Bd. 119); Verlin 1904, Vereinigung wiss. Verleger. — E. Haenel, Alte Waffen (Bibl. f. Runsts u. Antiquitätensammler Bd. 4); Verlin 1913, Schmidt & Co. — W. Voeheim, Handbuch der Waffenkunde; Leipzig 1890, E. A. Seemann.

## Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens.

Unter den fränkischen Rönigen bereits hatte sich neben dem Hufenbesit des einzelnen freien Germanen auch ein Großgrundbesit herausgebildet als eine neue Stuse in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Solche Groß-grundbesitzer waren: vor allem der Rönig selbst mit seinen "Domänen", ferner seine "Großen", denen er für geleistete Dienste ausgedehnte Flächen als Leihe-land ("Lehen") übertrug, und nicht zuleht die Kirche, die sehr bald große Besstungen als Stiftungen "für das Seelenheil" erhielt.

Um diese großen Besithtumer zu verwalten, wurden besondere Wirtschaftssormen weiter ausgebildet. Einen Teil des Landes behielt der Herr und ließ ihn von Hörigen oder Unsreien bearbeiten (Herren- oder Galland), anderes verlieh er an Hörige gegen Albgaben und Dienste (Fron- d. h. Herrendienste), an entsernteren Stellen wurde auch ein neuer Fronhof unter Leitung eines besser gestellten Hörigen eingerichtet, der Meier genannt wurde. Späterhin wuchs dieser Grundbesit immer mehr. In den

unruhigen Zeiten überließen sogar viele Freie ihr Gut freiwillig einem Grundherrn, besonders der Rirche mit ihren milberen Bedingungen ("unterm Rrummftab ift gut wohnen"), und erhielten es dafür in loferer Abhangigfeit gurud. Daneben gab es freiere Formen der Ausleihe (ohne perfönlichen Zins oder Frondienst): diese wurden vorwiegend als Entschädigung für höheren Dienft, besonders Waffenbienst angewandt. Damit entstand die Landvergebung nach Lehensrecht (beneficium, feudum). Die Großgrundberrichaften und als folde auch die Rlöfter hatten für die wirtschaftliche Fortentwicklung Deutschlands in jener Zeit hervorragende Bedeutung. Durch sie wurde viel bisheriges Wilbland urbar gemacht, und in ihnen entwickelte fich bald ein großzügiger Wirtschaftsbetrieb. Die Dreifelberwirtschaft (G. 21). Die bis ins 19. Sahrhundert galt, verbreitete fich namentlich burch bas grundherrschaftliche Beispiel weiter. In der Robstoffbearbeitung traten Berbefferungen ein, auch technischer Urt; vor allem konnte jest eine wirkliche Urbeitsteilung eingeführt werden in Gutshandwerk, Waldkultur, Pferdes und Bienengucht (Zeidler) uff., auch die Einrichtung von Waffermühlen war meift eine grundherrliche Schöpfung. Die fortidrittlichsten Großgrundherrichaften waren damals oft gerade die Rlöster mit ihren vielgestaltigen, auch für höhere Bedürfnisse sorgenden Anlagen. In St. Gallen 3. B. gab es Mühlen, Badereien, Reltereien, Wertstätten für Sandwerfer und Runftler. ferner die Außenschule, das Rrankenhaus und die Apotheke, Berberge für Vornehme und Geringe usw.: es war bereits eine fleine Stadt für sich.

Im Unschluß an diese höhere Wirtschaftsstufe, die durch die Großgrund= herrschaft errungen wurde, konnten sich schon unter den Rarolingern, vor allem aber unter den geordneteren Zuständen der Ottonenzeit allmählich auch der Handel und das Städtewesen entwickeln.

Die bescheidenen Anfänge des Handels unter den Germanen (f. S. 39 u. G. 43) waren durch die Stürme der Bolferwanderung fast völlig vernichtet worden. Erit gur Zeit des Frankenreiches regen fich neue Reime, namentlich im alten Rulturgebiet bes Rheins, burch bas eine alte handelsstraße, bis ans Meer, ja bis nach England führte. Go tommt es, bag und bie Friefen guerft als Trager bes Sandels begegnen, um fo mehr als bei ihnen auch die Wollweberei in Blute ftand und dadurch Waren für den Abfat geschaffen wurden.

Deshalb entwickelte sich auch in den alten Städten am Rhein (weniger an ber Donau) zuerst wieder etwas dem Handel Ahnliches, begünftigt auch dadurch, daß Rönige und Bischöfe mit Vorliebe ihre Sitze und Pfalzen dorthin verlegten ober größere Berfammlungen dort abhielten. Auch durch die vielen Gottesdienfte und Weste tam bort häufiger eine größere Menge gusammen, so baß sich an biesen Blaten leichter ein Warenaustaufch entwickeln konnte (vgl. ben Bufammenhang von "Meffe" als Markt mit "Meffe" als Gottesdienst). Allerdings war diefer handelsperfehr noch recht einsacher Natur und ging oft kaum über einen unmittelbaren Austausch zwischen Erzeuger und Verbraucher hinaus.

Als Mittelpunkt dieses einfachen Handels und damit auch als Reimzelle für den neuen germanischen Stadtbegriff bildete fich somit der Marktverkehr heraus, dem der Rönig außer anderen Vorrechten seinen besonderen "Frieden " b. h. Schut, verlieh (Marktfrieden). So wurden denn vom 10.—12. Jahrhundert an vielen, dazu besonders geeigneten Orten (Flußübergängen, Rreuzungen von Handelswegen usw.) unter dem Schut des Rönigs (fpater auch einzelner mächtiger Fürsten) neue Märkte und Städte angelegt. Die bisher wandernden Händler ließen sich hier dauernd nieder, ebenso überschüssige Bevölkerung des Landes, namentlich Handwerker, zumal sie in der Stadt durch den Schutz des Stadtherrn aus der Hörigkeit ihrer früheren Grundsherren befreit wurden ("Stadtluft macht frei"). Das besondere Schutzbes dürfnis des Marktverkehrs machte die Umfriedigung durch die Mauern nötig, so ward die Marktsiedlung eine Burg, der Bewohner ein "Bürger" genannt, doch behielten die Städter neben der neuen kaufmännisch=gewerbslichen Tätigkeit den landwirtschaftlichen Betrieb bei.

Um die Höhe des Mittelalters bildete sich erst das eigentliche Neue: die Stadtwirtschaft aus. Es stellte nun nicht mehr, wie in der Haus=wirtschaft, jeder alles möglichst selbst her, sondern in den Städten mit den vielgegliederten verschiedenartigen Berusen war der eine auf den anderen in wirtschaftlicher Hinsicht angewiesen. Die Wirtschaftspolitik dieser Städte war aber meist sehr engherzig.

Busammen mit einem gewissen landlichen Umfreis (Weichbild - Stadtbegirt, b. h. das Gebiet, in dem das Stadtrecht galt) war die Stadt ein abgeschlossenes Wirtschaftsgebiet, das sich den Fremden gegenüber ziemlich ablehnend verhielt. Reber durfte nur das vertaufen, mas er felbft erzeugte. Gine besondere Stellung nahmen die "Pfahlbürger" ein; das waren meift Gewerbetreibende, die außerhalb des Stadtbegirkes angesiedelt waren, aber doch im Wirtschaftsleben der Stadt ähnliche Rechte wie Bürger hatten. Den Groß= uud Fernhandel trieben nur fremde Händler, die unter einem besonderen Gästerecht standen, das immer drückenbere Beftimmungen und Ginichrantungen bes freien gandels aufnahm (3. B. das Stapelrecht, d. h. daß jede auch für die Durchfuhr bestimmte Ware erst eine gewiffe Beit [3 Tage] in ber Stadt ausgeboten werden mußte, ehe fie weitergebracht werden durfte). Aur zu gemiffen Beiten, den "Jahrmartten" und "Meffen". genoß auch ber fremde Raufmann größere Freiheit. Uuch Die vielen läftigen Bolle, Bruden- und Wegegelber, dazu der unsichere, schlechte Zustand der Landstraßen und ber bamals vorwiegend benutten Wafferstragen hemmten die Entfaltung des Durchgangsverkehrs wie des Fernhandels und verteuerten die Waren sehr.

Dennoch entwidelte sich der Großhandel allmählich, namentlich seit man durch die Rreuzzüge noch mehr als schon früher die Schätze des Orients begehrte (Seppiche und andere orientalische Webwaren, Waffen, Räucherwerk, Drogen, Edelsteine), und als auch die heimischen Gewerbe nicht mehr bloß für den örtlichen Bedarf, sondern barüber hinaus für die Aussuhr arbeiteten (3. B. die Weberei und Tuchmacherei am

Niederrhein, in Flandern und Friesland).

Das war aber wieder nur möglich durch eine steigende Verwendung des Geldes als Wertmesser und Tauschmittel (Geldwirtschaft), so daß der Besit nicht mehr wie früher in der Naturalwirtschaft nur an Grund und Boden und seinen Erträgnissen gemessen wurde. Unter italienischem Einsluß zeigen sich sogar bald Anfänge des Kreditwesens: Banken, Darlehen, Wechsel, schriftliche Geldüberweisung usw. Mit dem Geld erst war ein sester Maßstab für die Vergleichung wirtschaftlicher Werte gegeben, d. h. das, was wir "Preis" nennen, nahm nun erst sestent an. Neben den Italienern spielken vor allem die Juden frühzeitig im Geldverkehr eine Rolle, besonders als Geldleiher, da sie an das kirchliche Zinsverbot nicht gebunden waren.

Die notwendige Voraussetzung zum Aufblühen der Stadtwirtschaft war aber der Aufschwung der Gewerbe, die schon vorher in der Zeit des "freien" städtischen oder "unfreien" gutsherrlich-ländlichen Handwerks manche Fort-

schritte, auch in der Technik, gemacht hatten. Jeht trat nun aber eine immer weitergehende Berufsteilung ein, namentlich in der Metallbearbeitung.

Ein wesentlicher Unteil an Diesem gewerblichen Aufschwung ift ben Bunften zuzuschreiben, die vielleicht aus marktpolizeilichen Einrichtungen der Grundherren hervorgegangen find. Durch fie gaben fich die Sandwerter fpater felbft ihre Gefete. Die Zunfte stellten eine weitgebende Arbeitsgemeinschaft bar, ohne aber gur Unterdrudung der individuellen Rrafte zu führen. Sie schlossen jeden vom Berkauf und Gewerbe aus, der "nicht zur Zunft gehörte" (Bonhafen, Pfuscher, Storer), ordneten Die Arbeitszeit, Bahl ber Gefellen (auch "Rnechte" genannt) und Lehrlinge, fauften gemeinsam ein, verteilten die Arbeit unter sich (sicherten also jedem ein ausfömmliches wirtschaftliches Dasein), überwachten die Ausführung und Gute der Arbeit, setten die Preise fest und hielten gemeinsam in Buden, Banken, Caben und Raufbaufern feil. Daber wohnten fie auch in benfelben Gaffen (val. Strafennamen). Der Bufammenichlug in ben Bunften ging fo weit, bag fie auch eine Beeres= und Lebensgemeinschaft bildeten: zur Verteidigung der Stadt traten fie gemeinsam an (wobei ihnen bestimmte Teile der Stadtmauer zugewiesen wurden), ebenso in der Rirche, bei Festen, Umgugen, auch bei ben besonderen Ereigniffen des Familienlebens. und verbrachten auch ihre Erholungsstunden gemeinfam in den Bunftstuben (über Bunftaltertumer und sitten f. S. 60). - Die Bunfte begegnen und feit bem Ende bes 11. Jahrhunderts, durchgedrungen find fie aber nicht überall (3. B. nicht in Aurnberg). 1)

Die aufkommende Geld= und Stadtwirtschaft bewirkte aber auch tief= gehende Wandlungen in den ländlich en Wirtschaftsverhältnissen. Durch die städtischen Handwerker wurden vielfach die gutsherrlichen überflüssig; es wurden mehr Rräfte für die landwirtschaftliche Arbeit frei, es konnte stark gerodet werden. Der Wert des Bodens stieg. Es rächte sich nun, daß die Grundherren, durch Rriegsdienst und höfische Pflichten in Unspruch genommen, schon vielfach nicht mehr selbst wirtschafteten, weshalb die Steigerung der Grundrente nicht ihnen zugute kam. Trothdem gingen fie auf diesem Wege noch einen Schritt weiter. Um sich den neuen geldwirt= schaftlichen Verhältniffen mehr anzupaffen und mehr Einkunfte aus ihrem Besith zu erlangen, gaben sie die eigene Bewirtschaftung fast gang auf, indem fie die Meiereien (vgl. oben) ihren Vafallen und Rittern (daher "Ritter» güter") in - oft erbliche - Pacht, das Berren= oder Salland dagegen an Bauern gaben und dabei die auf den hörigen Gütern lastenden Dienste in Geld= und Naturalzahlungen, also in Ginkunfte von 3. T. geldwirtschaftlicher Art, umwandelten. Dadurch beraubte sich aber der Grundherr wichtiger Rechte für später. Während in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhun-

<sup>1)</sup> Die Berpflichtung ber Mitglieder ber Bunfte, fich ftreng nach den vorgeichriebenen Gesetzen zu richten, ipiegelt fich beutlich in bem Worte Bunft felbft. Es ift eine Ableitung aus althochdeutschem zeman, unserem heutigen ziemen; es bedeutet alfo zunächst "Geziemendes, Gesetliches", bann "Regel, Geset", und schlieflich eine "nach beftimmten Gesetzen eingerichtete Genoffenschaft". Wer nicht gur Bunft gehörte, konnte das Gewerbe nur beimlich betreiben, auf dem Dachboden, der Buhne (niederdeutsch boene); dort murde er aber von den Bunftmeistern wie ein Safe aufgejagt, weil er ben anderen "ins Sandwert pfuschte": baher das Wort "Bonhafe", bas noch heute in Niederdeutschland für einen Pfuscher gebraucht wird.

derten der Bodenwert und Ertrag weiter stieg und der Geldwert sank, bestam der Grundherr infolge der erblichen Pachtverhältnisse die einmal sestz gesetzten Zahlungen in alter Höhe weiter und verarmte in den folgenden Zeiten mehr und mehr. Aber auch dem Bauern war die allzu starke Teilung herrschaftlichen Landes nicht günstig, dazu kamen infolge der Bevölkerungszunahme Erbteilungen bäuerlichen Besitzes: so ergab sich eine immer größere Verschiedenheit des Besitzes zwischen Großbauern, Husenbauern und denen, die nur Haus und Garten hatten (Gärtner). Aber meist lebten die Bauern bei der andauernden Steigerung des Bodenwertes dis ins 13. Jahrhundert in Wohlstand (ein gutes Kulturdild des wohlhäbigen, dann über sich selbst hinausstredenden Bauern gibt der "Meier Helmbrecht" von Wernher dem Gärtner).

Während dieser Umwandlungen im westlichen Deutschland bildeten sich östlich der Elbe durch die sogenannte ostdeutsche Rolonisation gang neuartige wirtschaftliche Verhältnisse heraus. Da zunächst die Landesfürsten, die Ritter oder Rlöster von dem flawischen Neuland Besitz ergriffen hatten, aab es für allen Boben im Often einen Grundherrn. Dieser schickte einen gewandten Werber ("locator") in das mutterländische Deutschland, der die nötige Rahl Ansiedler zusammenbrachte und in das Rolonialland führte. Der locator erhielt dann ein größeres Stück Land zugewiesen mit der Erb= gerichtsbarkeit, dem Schulzenamt und der Schankgerechtigkeit, daher die zahlreichen Gasthöfe "Zum Erbgericht" oder flawisch "Kretscham" (noch heute in der Lausit weit verbreitet, entsprechend die häufigen Familien= namen Schulze, Rretichmar). Die deutschen Unsiedler wurden in versönlich gang freien Bachtverhältnissen auf grundherrlichem Boden angesiedelt mit Zinsleiftung nur für den Grund und Boden. Die Einheimischen dagegen arbeiteten als Tagelöhner (Instleute, Inste von insete = Insasse) auf dem Fronhof und erhielten kleine Landstücke zur Bebauung, waren aber an die Scholle gebunden. So bildeten sich größere, abgerundetere Besistumer im Often, auch eine besondere Siedelungsform: das Reihendorf (vgl. Rapitel "Dorf" G. 48), freiere Berhältniffe, gunftigere Dafeinsbedingungen. Fortan zeigt nun Deutschland in wirtschaftlicher Hinsicht ein doppeltes Gesicht: ein west= und ein davon verschiedenes ostelbisches.

Bu dieser Zeit der allgemeinen, starken, deutschen Ausdehnungsfraft, wie fie sich in der ostdeutschen Rolonisation offenbarte, zeigt sich nun auch der größte Aufschwung des deutschen Handels.

Durch die während der Kreuzzüge ausgestalteten Handelsbeziehungen zum Orient waren zunächst die italienischen Städte zu hoher Blüte gekommen, allen voran Benedig, das die hohe Schule des oberdeutschen Kausmanns wurde. Über die Alpenpässe kamen nun diese Waren herüber nach Deutschland und begründeten die Blüte des oberdeutschen Handelsgebietes, namentlich der Städte an der Donau und deren Nebenssüssen: Augsburg, Ulm. Nürnberg wurde der Ausstrahlungspunkt eines weiteren Handels nach dem Main und nach Thüringen, während Leipzig am Kreuzungs-

punkt west-östlicher und nord-süblicher Handelswege emporkam. Die Aheinstädte wiederum gaben diese Waren weiter bis nach England. Röln war in damaliger Zeit Seehasen, da die Seeschiffe von England her bis nach Röln heraufsuhren.

Undererseits hatte sich, hauptsächlich infolge ber oftbeutschen Rolonisation, um das Beden der Oft- und Nordiee ein neues niederdeutsches Sandelsgebiet gebildet, das feine Ruhler überall bin in die noch unentwickelten Lander bes Oftens und Nordens ausstrectte und dort gandelsniederlaffungen gründete. Aus dem Busammenschluß dieser Seestädte und ihrer auswärtigen "Rontore" ift die "Hanse" (Schar) hervorgegangen, die in der zweiten Balfte des Mittelalters unumschrankt den handel auf der Nord- und Oftsee in der hand hielt. Der Stahlhof in London (wo aus "Ofterlingen" [d.h. Oftleuten, so wurden die Hanseaten dort genannt] das Wort "Sterling" entstanden ift), die "deutsche Brude" in Bergen, das deutsche Rontor gu Nowgorad waren ihre äußersten Echpfeiler, ihr Gebiet umfaßte fast alle Seestädte von Brügge bis Reval und erstreckte sich auch weit landeinwärts bis in eine Linie etwa von Roln über Göttingen, Magdeburg, Salle, Breslau, Thorn, Rrafau. Gegenftande ihres glangenden Sandels waren vor allem die ergiebigen Beringsfänge, ferner Belge, Baute, Getreibe, Solg, Baufteine, Weine, Bier, Galg, Bech und Teer. Die Sanfe verfolgte im Gegenfat gu ben oberbeutschen Stadtebundniffen feine politischen Ziele; fo gehörten ihr auch viele fürstliche Städte an. Für den Schut der Straßen und des Seeverkehrs trat sie ein und unterhielt zu diesem Zwede auch eine Rriegsflotte (aber bezeichnend "Fredekoggen" [= Friedensichiffe] genannt). Im übrigen war aber die Organisation ziemlich locker, schon infolge der weiten Entfernung zwischen den einzelnen Gliedern. Mit dem oberdeutschen Handelsgebiet waren nur wenige Berührungen (höchstens durch Abein und Elbe) vorhanden. Aber jedes bieser beiden Gebiete entwickelte fich zu hober Blute, Die noch zu uns Beutigen eine eindringliche Sprache redet in den herrlichen Patrizierhäusern, den großen Raufhallen, den prächtigen Rathäusern, Toren und Kirchen.

Auch die großen Entdeckungen und die weltgeschichtlichen Wandlungen um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert störten zunächst diese Blüte nicht. Im Gegenteil: wie im geiftigen Leben, so wurde auch im wirtschaftlichen die Einzelpersönlichkeit freier gestellt; das Buchwesen, die Unwendung der grabischen Ziffern, die genauere Zeiteinteilung stärkte die wirtschaftlichen Rähigkeiten: der städtische Erwerbssinn richtete sich nicht mehr bloß auf die Beschaffung des notwendigsten Bedarfs (Bedarfswirtschaft), fondern strebte darüber hinaus mehr und mehr nach Gewinn (Brofitwirtschaft). Die steigende einheimische Silbergewinnung zusammen mit der Silbereinfuhr aus Amerika und sogar die Reformation, die dem Abfluß von so vielem Ablakgeld nach Italien einen Damm feste: all dies bewirkte eine Ansammlung von großen Rapitalien, die nun ihrerseits wieder bereits im heutigen Unternehmersinn so angelegt wurden, daß man damit möglichst hohe Erträge erzielte. Wir haben hier die Unfange des modernen Rapitalismus vor und, in deffen Bann sich nun die gesamte weltwirtschaftliche Entwicklung der nächsten Nahrhunderte vollzieht.

Allerdings waren es bei uns nur einzelne große Handelshäuser Oberdeutschslands, die diese Bahnen gingen, 3. B. die Fugger und Welser in Augsburg, die Tucher in Mürnberg u. a. Ihre Geschichte lehrt uns gleichzeitig, daß mit den großen Entdeckungen feineswegs ein Verfall des deutschen Handels einsehte. Wohl trat nun, nachdem der Orient-Landverkehr in die Hände der Türken gesallen und Ostindien auf dem Seewege erreicht war, Benedig immer mehr als Mittelpunkt des Levantehandels zurück, aber die deutschen Rausleute paßten sich rasch den neuen Verhältnissen an und errichteten in Lissabon und Sevilla ihre Kontore, holten von dort die wertvollen überseeischen Waren und brachten deutsche Handwerkserzeugnisse hin. Und als dann Antwerpen der große internationale Handelsplatz wurde, wo Abendland und Morgenland und Neue Welt ihre Erzeugnisse außtauschten, da waren auch hier die oberdeutschen Handelsherren in hervorragender Weise beteiligt, brachten z. B. den gesamten Handel mit Pseffer, mit englischen Tuchen in ihre Hände und wickelten dort ihre großen Geldgeschäfte mit den Fürsten ab. So kam es, daß gerade in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts diese Handelshäuser ihre höchste Blüte erreichten (das Rapital der Fugger soll 1546 5 Millionen Gulden, d. h. nach heutigem (Friedens-) Wert 150 Millionen Mark betragen haben) und daß sie sogar den kühnen Gedanken aussührten, selbst in den Rolonien Fuß zu sassen (die Welser in Venezuela, s. S. 110).

In den breiten Massen des Handwerks im 15. und 16. Jahrhundert (bis zur ersten Hälfte) zeigte sich ebenfalls ein reger Drang nach vorwärts. Durch die Zünfte, die sich in dieser Zeit erst zur vollen Blüte entfalteten, in ihrer gewerblichen Tätigkeit fest gesichert, konnten die Handwerker damals jene vielbewunderte Höhe ihrer Erzeugnisse erreichen. Die gute technische Aberlieserung wurde bei zunehmender Berussteilung durch einen nimmer

müden mechanisch=technischen Erfindungsgeist weiter ausgebaut.

Die zahlreichen mathematisch-phhhitalischen Erfindungen (man denke an die bahnbrechenden Forscher auf diesen Gebieten gerade in Deutschland: Ropernikus, Michael Stifel, Theho Brahe, Repler) wirkten befruchtend auf das gewerbliche Leben ein; aus den geschickten händen der Handwerker gingen kunstvolle Schlösser und Uhren, hoch-wertige Erzeugnisse der Gold- und Silberschmiedekunst, seine Meßwerkzeuge und Wagen hervor. Bor allem Nürnberg, "das Auge und Ohr Deutschlands", ward als regste Stadt berühmt (3. B. durch die "Nürnberger Eier" — die ersten Taschenuhren). Hier wurden 1550 auch die ersten Blasedalge aus Holz und Rupfer gebaut und das durch wieder der Betrieb der Schmelzösen, der Orgelbau u. a. gefördert. Dabei war in allem die Massenherstellung fast unbekannt, jedes einzelne Erzeugnis wurde persönlich-liebevoll ausgestaltet, und der Ruf des deutschen Kunsthandwerks ging durch die ganze Welt.

Aber bereits seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ist ein Stillstand und schließlich sogar Rückgang zu bemerken: die abgelegene Lage Deutschlands vom neuen Weltverkehr wird fühlbar; die zunehmende Silbereinsuhr aus Amerika entwertet den einheimischen Silberbergbau und das Geld. Die Zerstörung Antwerpens (1585) brachte den oberdeutschen Rausherren gewaltige Verluste; schließlich wurden sie in die sich wiederholenden Staatsbankerotte Spaniens hineingezogen und büsten Unsummen von Rapital ein. Auf der anderen Seite bildeten die Rolonialvölker Spanien und Portugal ihren Übersechandel immer monopolartiger aus und verdrängten die schwachen Ansänge deutscher Betätigung wieder, vor allem, da keine kräftige, geschlossen Reichsgewalt hinter den Bestrebungen des deutschen Rausmanns stand. Das war auch der Grund für den raschen Niedergang der Kanse seit der Mitte des 16. Kahrhunderts.

Während die Janse auf sich allein angewiesen war, erstarkten rings um das Aord- und Ostseebeden nationale Staaten, die nun die alten hanseatischen Kontore und Privilegien zu beseitigen suchten (1494 das deutsche Kontor in Nowgorod, 1597

ber Stahlhof in London geschloffen). Besonders schlimm wurde es, als ber neue Staat der befreiten Bereinigten Niederlande das Erbe Portugals antrat. Die Holländer bildeten ihre Monopolstellung noch schröffer aus, verdrängten schließlich die hanseaten sogar aus dem Nord- und Oftseehandel und brachten auch den Rheinhandel gang in ihre Gewalt.

So sett in der zweiten Hälfte des 16. Nahrhunderts bereits der allge= meine Niedergang ein, auch mit verschuldet durch engherziges Festhalten der

Raufmannschaft an alten Formen und Rechten.

Auch auf die Gewerbe wirkten diese Verhältnisse gurud: das Ravital. der fortschrittliche Geist begann auch hier zu fehlen, so suchte man durch eng= herziges Ausbeuten der errungenen Vorrechte seine Geltung zu halten: die Stadtwirtschaft schloß sich immer mehr in sich ab und bedrückte selbstfüchtig die Umgebung in wirschaftlicher Hinsicht. Die Zünfte verschlossen sich gegen Verbefferungsvorschläge (3. B. gegen neue Werkzeuge und Verfahren) und erschwerten die Aufnahme wie das Meisterwerden. Andererseits brangen auch damals schon (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) fremde, wegen des Glaubens vertriebene Gewerbfleißige, vor allem im Tertilgewerbe, in die deutschen Städte ein: 3. B. Calvinisten aus Frankreich und den Niederlanden.

Chenso vollzogen sich auf dem Lande im 15. und 16. Jahrhundert schwerwiegende Wandlungen. Im mutterländischen Deutschland geriet der Grundadel infolge der oben geschilderten Verhältnisse in immer schwierigere Lage: er hatte seine Grundherrschaft in eine bloke Einnahmeguelle feststehen= der, nicht steigender Renten verwandelt. Nun mußte er die immer teurer werdenden Arbeitskräfte bezahlen, hatte keinen Vorteil von dem steigenden Bodenertrag, geriet in zunehmende Abhängigkeit von der städtischen Geldwirtschaft und damit in Verschuldung. Er versuchte daher, die noch vor= handenen Lasten der Bauern wieder zu steigern, alte Abhängigkeitsverhält= nisse wiederaufleben zu lassen und die bäuerlichen Aukungsrechte an der Allmende, namentlich am Wald und Rischfang, einzuschränken. So wurde der Druck auf die Bauern wieder stärker, zumal sie die verschiedenartigsten Abgaben gahlen mußten: an Gerichts= und Grundherren, Landesfürsten und Rirche. Alles dies brachte auch die Bauern zum Borgen, zur Verschuldung, zu örtlichen Aufständen und schließlich zum großen Bauernkrieg von 1524/25. Aber ihre Forderungen wurden nicht erfüllt, und nur die gewaltige Preis= steigerung der ländlichen Erzeugnisse im Laufe des 16. Jahrhunderts besserte ihre Lage etwas.

Im ostelbischen Gebiet verschlechterte sich die Lage der Bauern ebenfalls. Kier wollte der ritterliche Grundadel seinen Landwirtschaftsbetrieb auch großzügiger und kapitalistisch gestalten. So wurden die von den flawischen Inst= leuten geforderten Dienste allmählich auch von den deutschen Rolonisten verlangt, und als nun gar schwache Landesherren den Gutsherren allerlei Roheitsrechte (Gerichtsbarkeit u. a.) überließen, hatten diese dadurch eine Handhabe, die deutschen Rolonisten zu privaten Gutsuntertanen zu machen, ja sie den slawischen Ansiedlern als Leibeigene oft völlig gleichzustellen. Zu dieser Gleichsehung trug auch nicht unwesentlich die allmähliche Einführung der auß ganz anderen Verhältnissen erwachsenen römischen Rechtsbegriffe bei. Um seinen Gutsbezirk zu vergrößern, griff seit dem 16. Jahrhundert der Gutsherr außerdem zu dem Wittel des "Bauernlegens", d. h. zur zwangs»

weisen Einziehung (Niederlegen) von Bauerngütern.

Die Linien dieses trüben Bildes find dann durch den Dreifigjähri= gen Rrieg nur noch schärfer gezogen worden. Um schwersten war das platte Land betroffen, manche Dörfer verödeten ganglich, und der gesamte Grundbesit war start verschuldet. Besonders drückend wurde dies für die abhängigen Bauern im Often, für die sich die Leibeigenschaft (ober Erb= untertänigkeit) voll ausbildete. Da die Gläubiger des verschuldeten Grundbesites meist in den Städten sagen, so fehlte es auch dort an Rapital. Die Folge war: das ehemals blühende Runsthandwerk erstarb fast völlig, man hatte sogar oft die früher hochentwickelte Technik verlernt, um so starrer hielt man aber an den äußerlichen Zunftvorrechten fest, die jest überall nicht mehr fördernd, sondern hemmend wirkten. So wurden die großen Fortschritte der Naturwissenschaften der damaligen Zeit nicht für die gewerbliche Technik genutt, oder ihre Ausnutung gar verhindert (3. B. 1707 das erfte Dampf= boot auf der Rulda durch die brotneidischen Schiffer zerstört). Dazu fehlten Arbeiter, es mußten hohe Löhne gezahlt werden, obwohl die Preise für die Waren fielen.

Zu unseren Ungunsten wurde die Entwicklung noch gefördert durch die neue, zuerst in Frankreich ausgebildete und durchgeführte volkswirtschaftliche Lehre des Merkantilismus.

Bon dem Gedanken ausgehend, daß der Reichtum eines Landes in seinem Barvermögen beruhe, war man bestrebt, möglichst wenig vom Ausland zu beziehen, desto mehr aber ans Ausland zu verfausen. So suchte man einerseits durch Berarbeitung aller im Lande vorhandenen Rohstoffe die heimischen "Manusakturen" zu fördern und sich unabhängig von fremden Erzeugnissen zu machen (geschlossene Bolkswirtschaft), andererseits aber auch möglichst viel auszusühren nach wirtschaftlich zurückgebliebenen Ländern und nach Rolonien (baher die kolonialen Bestrebungen des Großen Rurfürsten, s. S. 110). Im ganzen war Deutschland infolge seiner politischen Ohnmacht und Zersplitterung mehr Objekt fremder merkantilistischer Pläne, es wurde überschwemmt von ausländischen Waren.

So war fast der gesamte Handel, soweit er über örtlichen Rleinverkauf hinausging, in den Händen fremder Raufleute, auch an unseren Rüsten: waren doch die Mündungen unserer Flüsse politisch "Gesangene fremder Mächte". Aur Hamburg und Bremen erlebten in ihrer Vermittlerrolle für die Einsuhr englischer, französischer und holländischer Waren einen gewissen Aufschwung. Eine erfolgreiche merkantilistische Politik konnte bei uns nur in den größeren Verritorien betrieben werden (Preußen, Sachsen, Österreich). Die Landeshauptstädte wurden dabei besonders begünstigt. Man nahm dasher auch gewerbsleißige Flüchtlinge fremder Länder gern auf, wenn sie neue

Industrien mitbrachten: schon früher die französisch niederländischen Roloniften, später die Pfälzer und Salzburger. So entstanden Tuchmanufakturen, Porzellan= und Seidenfabriken, von denen hohe Erträge erhofft wurden. Aus demfelben Grunde verbesserte man die Verkehrseinrichtungen: Straken. Ranäle, wie auch das Postwesen, wodurch der Binnenhandel gefördert wurde. Auch traten die Fürsten oft engherzigen selbstfüchtigen Bestrebungen einzelner Städte oder der Zünfte im Interesse des Staatsganzen entgegen. Für die Landwirtschaft sorgte der Merkantilismus im allgemeinen schlecht, indem er deren Preise drückte, um billiges Brot für die Industrie zu bekommen. Aur Breuken schükte auch den kleinen Bauernstand (3, B. durch Verbote gegen das "Bauernlegen", f. S. 76 oben), weil der Rönig ihn als Erfatquelle für sein Heer brauchte.

Die merkantilistische Bolitik wurde bereits vor der Frangofischen Revolution erschüttert durch neue wirtschaftliche Lehren, die den Wert des Bodens und der menschlichen Arbeit in den Mittelpunkt stellten und schließe lich zur Verkundung des Freihandels in England führten, alfo der Ginund Ausfuhr keine Schranken mehr setzten. Die Kontinentalsperre, mit der Napoleon England treffen wollte, konnte diese Entwicklung nur vorübergehend aufhalten. Die neuen Ideen der Französischen Revolution von der Befreiung des Menschen aus alten sozialen und wirtschaftlichen Bindungen kamen auch nach Deutschland. Als der westliche Teil in französische Abhängigkeit geriet, wurden dort alle noch bestehenden "Feudal"lasten auf= gehoben und die Bauern zu freien Eigentümern ihrer Güter gemacht. In Oft= deutschland, das unabhängig blieb, vollzog sich die Entwicklung langfamer.

In Preußen waren zunächst nur auf den königlichen Gutern die leibeigenen Bauern befreit worden. Stein fette nun in den Erlaffen von 1807 und 1808 dasfelbe auch für die Bauern der Rittergüter durch. Diese Befreiung war aber noch nicht restlos: nur die Erbuntertänigkeit wurde allgemein aufgehoben. Dagegen erlangten damals nur die größeren ("fpannfähigen") Bauern ihre wirtschaftliche Gelbftändigkeit; auch blieben die Fronden und Abgaben zunächst noch bestehen, erst nach ben Erlaffen von 1816 und 1821 konnten auch biefe abgelöft werden. 1850 ift ichließ-

lich die volle Befreiung für alle ausgesprochen worden.

Gleichzeitig waren auch, zunächst von den Frangofen in Westbeutschland, dann auch in Breugen unter Stein, die Bunfte aufgehoben, der Grunderwerb und der

Gemerbebetrieb frei (Gewerbefreiheit) geworden.

Damit war die Bahn geöffnet für den gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung des 19. Jahrhunderts. Wesentlich für ihn wurde, daß nach und nach zunächst wenigstens die wirtschaftliche Einheit erreicht wurde: 1819 wurben in Preußen die Binnengölle aufgehoben, 1833 kam endlich der Deutsche Rollverein zustande, dem sich seit 1836 fast alle Staaten anschlossen; Ofter= reich dagegen blieb außerhalb.

So wurde ein einheitliches Zollgebiet von mehr als 400 000 qkm mit 25 Mill. Einwohnern geschaffen. Die Opfer, die jeder deutsche Staat für den Zollverein hatte bringen muffen, lohnten fich bald burch einen erstaunlichen Aufschwung des Sandels. hamburg und Bremen famen durch den Elb-Getreidehandel, dann überhaupt durch die steigende Ein- und Aussuhr zu neuer Blüte, vor allem als dann 1866 und 1871 bie letten Schritte zur nationalen Einheit getan waren (wieder unter Ausschluß hsterreichs) und nun auch Einheit in Münze und Recht (zuerst bezeichnenderweise

im handels- und Wechselrecht) einzogen.

Dieser enge Zusammenschluß war mitbedingt durch die Fortschritte der Verkehrßentwicklung. In den 20 er und 30 er Jahren wurde das Landstraßennet bedeutend verbessert und außgebaut, gleichzeitig das Postwesen gehoben. Dann trat die Dampskraft (in stärkerem Maße erst seit den 60 er Jahren) und in unserer Zeit die Elektrizität in den Dienst des Verkehrs, auch der Schiffahrt, und die Verseinerung der Nachrichtenübekmittlung (Telegraph, Telephon, Rabel, drahtlose Telegraphie) ermöglichte schnelle Überwindung

auch der größten Räume und äußerste Ausnutzung der Zeit.

Die Grundlage für alle diese Wandlungen bildeten höchst wichtige tech= nische Erfindungen. Man hatte schon lange Wasser- und Pferdekraft für die menschliche Arbeit benutt, kannte auch schon seit Anfang des 18. Jahr= hunderts die Verwertung der Dampstraft, aber erst das 19. Jahrhundert vervollkommnete die Dampfmaschine und machte sie für die verschiedensten Gebiete dienstbar. Ebenso war es mit der schon lange ihrem Wesen nach bekannten Clektrizität; besonders seit 1880 hat die Clektrotechnik gewaltige Fortschritte gemacht, die unlöslich mit den Namen der Deutschen Siemens und Schudert verknüpft find. Auch sonst herrschte gerade bei und reges Leben in der Erfindung verschiedenartigster Motore (3. B. Gas= und Heifluft= motore; es sei an die Namen Daimler und Diesel erinnert). Dazu traten eine Unmenge anderer technischer Erfindungen, die alle eine ungeheure Umgestaltung des neueren Wirtschaftslebens wie auch der Lebensführung des einzelnen verursacht haben (Zunahme des Reisens, Bequemlichkeit des Wohnens, Verbilligung der Bildungsmittel, die Zeitungspresse als "Großmacht" — dank der Schnellpresse Rönias).

Dies alles war nur dadurch möglich, daß man bewußt und wissenschaftlich der Natur zu Leibe ging, daß die Wissenschaft unserer Hochschulen
ihre Ergebnisse auch für die Industrie nutbar machte; so ist ihnen vor allem der
große Aufschwung in der chemischen Industrie und der Herstellung von Heilmitteln in den letzen Jahrzehnten zu danken. Bahnbrechende Wissenschaftler
auf diesen verschiedenen Gebieten waren u. a. Thaer, Liebig, Roch, Behring,
Ehrlich.

Zugleich aber führten die technischen Erfindungen des 19. Jahrhunderts eine gewaltige Ausdehnung des Großbetriebs herbei, andererseits hat der Großbetrieb selbst wieder im Streben nach immer weitergehender Ersparnis von Kräften die Anregung zu neuen Verbesserungen und Erfindungen gegeben. Es ist erklärlich, daß diese weit ausschauenden Unternehmungen nur von kapitalkräftigen Leuten in die Hand genommen werden konnten, die dann die gewaltigen Gewinne aus den gelungenen Unternehmungen wieder werbend, d. h. zur Erweiterung der alten oder zur Anlage neuer Unternehmen,

verwandten. So erstarkte der Rapitalismus, ber nun in der ganzen Welt Rohftoff= und Absakgebiete sich zu sichern suchte und mit großzügigen Mitteln für den Vertrieb der Waren sorgte (Reklame, Presse), und in höchstem Mage die politischen Beziehungen der Bölker untereinander beeinflufte.

Auf diese Weise wurden vor allem die Gewerbe, die ichon früher Großbetrieb waren (besonders Berg- und huttenwerke), neugeitlich umgestaltet. Ferner find viele früher handwertsmäßig betriebene Gewerbe in die Rabriten gewandert, besonders die Leinen- und Tuchherstellung, die Schuh- und Hutmacherei. Es entstanden aber auch gang neue Induftrien, die nur im Großbetrich möglich find. Dabei wurden Robstoffe ausgenutt, die vorher kaum bekannt, oder Abfälle, die nicht beachtet waren. Man bente an die wichtige Ralierzeugung, die Gewinnung des Stidftoffs aus ber Luft, die Berwertung ber Teerprodufte in der großartigen Farbeninduftrie. Dadurch blühten die Gegenden als Industriegebiete auf, in denen folche Rohstoffe gefunden wurden, besonders die rheinisch-westfälischen, oberschlesischen und sächsischen Roblenbzw. Eisengebiete. Große Erfinder- und Unternehmernaturen find die gewaltigen Wegbereiter diefer Entwicklung gewesen und haben durch ihr Wirken Taufenden Arbeitsmöglichkeit und Berdienst gegeben: hartmann in Chemnik, Borfig in Berlin, Zeiß und Abbe mit ihren weltberühmten optischen Erzeugnissen in Jena, Rrupp in Essen, dem die Berftellung des vorher nur von England erhältlichen Gufftahls gelang und ber sich mit seinen immer mehr ausgedehnten Werken Weltruf eroberte.

So haben die Maschinen-, die elektrotechnische, die chemische, die physikalischoptische Industrie einen gewaltigen Aufschwung genommen und stellten neben Roble und Rali wichtigste Teile unserer Aussuhr dar.

Durch die mit dem Großbetrieb verbundene Massenerzeugung wurde Deutschland gezwungen, Unschluß am Weltmarkte und Absatgebiete in eigenen Rolonien zu suchen, wenn es weiter der stark angewachsenen Bevölkerung (1816: 24,8; 1910: 64,9 Millionen) Verdienst und Unterhalt gewähren wollte. Auch dies ist im Laufe des 19. Jahrhunderts (80er Jahre) wie eine Naturnotwendigkeit geschehen (f. S. 110). Deutschland ist zum Induftriestaat geworden. Während es früher als Ugrarstaat die meisten Industriewaren vom Ausland (namentlich von England) eingeführt hatte, stellte es diese jest felbst her und versorgte nun seinerseits das Ausland damit, so= gar England, das zulett zu unseren besten Ubnehmern gehörte. Durch das Streben, gute Wertarbeit zu vertreiben, erreichte die Industrie, daß deutsche Waren auf allen Märkten der Welt geschätzt und abgesetzt wurden.

Auch den Verkehr mit überseeischen Ländern, den England lange Zeit fast monopolartig innegehabt hatte, übernahmen wir nun großenteils selbst, indem auch unfer Sandel zum Welthandel emporftieg durch das Unwachsen unserer Handelsflotte, vor allem unserer großen Schiffahrtsgesellschaften in Hamburg und Bremen ("Hapag" gegründet 1847, Norddeutscher Llond 1857). Diefe führten fogar einen wefentlichen Teil des internationalen Überfeeverkehrs aus, ihre großen deutschen Bersonendampfer ("Vaterland" u.a.) wurden wegen ihrer beguemen, vornehmen Einrichtung, Sicherheit und Schnelligkeit auch von Ausländern bevorzugt. Die Schiffe felbst ließ man nicht mehr wie früher auf englischen, sondern auf deutschen Wersten bauen (Blohm & Voß, Vulkan, Germania).

Auf diese Weise war Deutschland in die Weltwirtschaft hineinges wachsen; und die Höhe seiner Eins und Außfuhr (20 Milliarden) hatte sich schon sehr der Englands genähert. Damit wurde es aber auch von allen den wechselnden Einflüssen abhängig, die den Weltmarkt beherrschen. Je nach der politischen Weltlage, dem Schwanken von Angebot und Nachstrage oder auch durch ungesunde Zuvielerzeugung und Börsenspiel trat auch in unsserer Industrie ein Aufschwung oder ein Abslauen ein, was oft seine vershängnisvollen Wirkungen in alle Wirtschaftszweige ausstrahlte (vgl. den "großen Krach" von 1873 während der "Gründerzeit").

Durch die Entwicklung des Großbetriebes und des Rapitalismus wurde

auch der Geldverkehr viel beweglicher und flüssiger.

Seine Formen — der Wechsels, Schecks, Postschecks, Giroverkehr —, die früher wohl schon vorhanden, aber nur für Rausseute von Bedeutung waren, wurden auch für das größere Publikum wichtig. Bor allem wurde aber das Banks und Börsens wesen straff organisiert und zentralisiert. Die Banken in ihren verschiedenen Formen erfüllten in großzügiger Weise die Aufgabe, das Rapital zu sammeln und es neuen wirtschaftlichen Aufgaben zuzusühren. Die Börsen vermittelten als Effektensbörsen den Auskausch der Wertpapiere (Devisen) und Anleihen zwischen den Völskern und einzelnen Interessenten, und die Produktenbörsen ersetzen die früheren Märkte und Messen, indem bei ihnen die großen überseegüter (namentlich Getreibe, Raffee und andere Rolonialwaren) ohne Vorzeigen der Güter selbst verhandelt wurden. Aur Leipzig behielt seinen Weltruf durch seine Messen, die sich inzwischen aber auch zu Mustermessen für den Große-Einkauf umgestaltet haben.

Man fann in der neuesten Zeit schon von einer Kreditwirtschaft sprechen, als einer über die Geldwirtschaft alter Art hinausgewachsenen neuen Wirtschaftsstuse, wenn auch das Geldmetall (Gold) noch immer als Grundlage der Währung und der Valuta (s. u.) gilt. Aber es kommt nun nicht mehr darauf an, daß möglichst viel bares Geld umläuft (wie zur Zeit des Merkantilismus), sondern möglichst wenig, weil der Metallgeldbestand als Deckung für den Umlauf der Vanknoten gebraucht wird. Daher die Zunahme des bargeldlosen Verkehrs. Wie im privaten Geschäftsverkehr, so ist auch im Handelsverkehr der Völker untereinander der Kredit und die Kreditsähigkeit, d. h. das Vertrauen in die wirtschaftliche Krast des anderen, das Ausschlaggebende, das auch die Valuta eines Landes mitbestimmt (d. h. den Kursswert seines Geldes auf dem Weltmarkt). Die Kapitalkrast Deutschlands bewies sich deutsich in der weitverbreiteten Anlage deutschen Rapitals im Ausland (etwa 30 Milliarden), die ein Gegengewicht gegen das überwiegen der Einsuhr (passive Sans

delsbilang) war, und in unseren Rriegsanleihen.

Es ist erklärlich, daß die alten gewerblichen Formen von diesen Umwälzungen besonders schwer betroffen wurden, vor allem das Handwerk, spricht man doch oft in dieser Zeit geradezu von einem Kampf zwischen Handwerk und Großbetrieb. Richtig ist, daß der Handbetrieb in vielen Gewerbszweigen der Maschine weichen mußte, weil sie billiger und gleichmäßiger arbeitete. Auch wurden manche Handwerke tatsächlich zum Aussterben verdammt oder auf das bloße Fertigmachen von Halbsabrikaten beschränkt oder in die Fabriken eingepaßt (z. B. in der Schuhsabrikation). Aber in anderen Zweigen wieder gelang es den Handwerkern, ihre Stellung zu behaupten, ja zu erweitern, namentlich wenn sie es verstanden, auch in ihrem Vetrieb Rleinmaschinen zu verwenden und sich wieder zu Genossenschaften für gemeinsamen und daher vorteilhafteren Ginkauf der Rohstoffe und den Bertrieb der Erzeugnisse zusammenzuschließen. Auch wo es auf liebevolle Durchbildung des Einzelerzeugnisses, auf Arbeit für personlichen Geschmack u. dgl. ankam, da konnte sich ein geschicktes Handwerk sehr wohl halten.

Diese Richtung zum Runfthandwerk hin, die sich in den letten Jahren deutlich verstärfte, im Bufammenhang mit dem ichon erwähnten Beftreben auch der Induftrie, Durch Wertarbeit, Echtheit und Gediegenheit des Materials, ichlichte, echte Schonheit der Form (Ausdrucksichonheit) fich auf dem Weltmartt durchzuseten, beförderten por allem große Organisationen, wie der Durerbund und ber Werfbund, ber noch 1914 ben hoben Stand der deutschen Arbeit auf einer Ausstellung (Roln) -Die auch während des Rrieges im neutralen Ausland gezeigt wurde - beweisen konnte.

Da die Heimarbeit immer auf dem Grundsak beruhte, daß ein Unternehmer die Aufträge an die einzelnen Beimarbeiter verteilte und dann den Bertrieb der fertigen Erzeugnisse im großen übernahm, wobei natürlich der Hauptgewinn ihm zufloß, so ging diese in der neuen kapitalistischen Wirtschaft nur da zuruck, wo die Maschine vordrang (fo 3. B. in der Tegtilindu= strie); in anderen Gewerben erhielt sie sich und verbreitete sich auch noch weiter (namentlich in der Sabakinduftrie). Trot der vielen Schäden, die mit ihr verknüpft find, ist sie für große Gebiete eine Daseinsbedingung, vor allem in den Gebirgsgegenden, die sich von Landwirtschaft allein nicht ernähren könnten und daher, wo es angeht, beides betreiben. Auch als Nebenverdienst vieler ärmerer Rreife, namentlich verheirateter Frauen der Großstädte, hat fie mancher wirtschaftlichen Not abgeholfen.

Schlieklich blieb auch die Landwirtschaft nicht unbeeinfluft von der neuen Zeit. Infolge von Thaers Wirken fekte ein mehr durchgebildeter Betrieb ein, der Boden wurde sorgfältiger bearbeitet, die Ergebnisse der neueren Chemie genukt (Liebia), Maschinen in steigendem Make eingeführt, auch von den kleineren Bauern gemeinschaftlich verwendet (Dampfdreschmaschine). durch Aufteilung des noch vorhandenen Gemeindebefiges ("Gemeinheiten", Allmende f. S. 38) Boden gewonnen und durch Zusammenlegung der noch immer aus alter Zeit her zerftreut liegenden Flurftücke des einzelnen Bauern (Gemenglage f. S. 38) Arbeit erspart. Die Folge war eine gewaltige Stei= gerung der landwirtschaftlichen Erträge, so daß die Landwirtschaft bereits vor dem Rriege in der Lage gewesen ware, nahezu allein die Bevölkerung des Industriestaates Deutschland zu ernähren, wie sie sich auch in der Rriegs= wirtschaft bewährt hat. In der seit der Kontinentalsperre emporgeblühten und immer weiter ausgedehnten Zuckerrübenerzeugung stellte sie sogar einen wesentlichen Unteil an unserer Aussuhr. Allerdings hatte auch der Staat schützend eingegriffen, indem er sie wie auch die Industrie gegenüber dem billigen überseeischen Ungebote durch Schutzölle lebensfähig erhielt.

Die großen Unternehmungen der neuzeitlichen kapitalistischen Wirtschaft wuchsen oft zu einem folch gewaltigen Umfang an, daß ein einzelner allein Sofftaetter, Deutschlunde. 4. Aufl.

sie nicht finanziell stützen und die große Gefahr der Unsicherheit übernehmen fonnte: baber nahmen die Aftiengesellschaften gu. Aukerdem schlossen sich auf vielen Gebieten die Unternehmer zu Kartellen, Ringen, Truften, Syndikaten zusammen, um gemeinsam die Breise, den Absak usw. zu regeln. Dabei fette allerdings meist ein rucksichtsloser Interessenkampf ein, indem das Groffapital 3. B. die gesamten Rohstoffe eines Industriezweiges in seine Hand brachte, dadurch alle kleineren, dem Kartell nicht angeschlossenen Betriebe erstickte und dann oft zum Schaden der Verbraucher rücksichtsloß den Preis der Ware festsekte. Es zeigte sich hierbei außerdem, wie der erst heißersehnte, vielgepriesene "freie Wettbewerb" aller wirtschaftlichen Kräfte (nach englischem Borbild "Manchestertum" genannt) freiwillig durch genossenschaft= liche Formen wieder eingeschränkt wurde — allerdings noch immer wesent= lich zum Vorteil des privaten Groffapitals. Diefe neuen genoffenschaft= lichen Formen haben denn auch in anderen Rreisen und anderen Zwecken dienend weite Verbreitung gefunden: als Einkaufs- und Vertriebsgenoffenichaften des Sandwerks (f. oben), der Bauern, als Darlehnskaffen, Ronsumpereine usw.

Auf Grund dieser Erscheinungen glaubte nun der Sozialismus mit der November-Revolution 1918 die Stunde für gekommen, wo er an die Stelle der alten kapitalistischen Profitwirtschaft das sozialistische Wirtschaftsschiem, d. h. die organisierte Bedarfswirtschaft sehen könnte.

Das sollte nach den Lehren der großen sozialistischen Theoretiker (Marx, Engels) in dem Augenblick eintreten, wo durch den auf die Spize getriebenen Kapitalismus die wirtschaftliche Macht im Besitze einiger weniger Unternehmer wäre, so daß es dann nur einer Art Umkehrung der Wirtschaftsphramide bedürse, um die Allgemein-heit wieder in den Besitz der "Produktionsmittel", d. h. Rohstosse, Fabrikanlagen, Werkzeuge usw., zu bringen ("Expropriation der Expropriateure"). Wie weit unser Wirtschaftsleben reif zu dieser Sozialisierung, sür Plan- und Gemeinwirtschaft ist, wie weit der Zwischenhandel zu beseitigen ist, und wie weit überhaupt eine solche Sozialisierung gehen kann, darüber gehen die Meinungen selbst unter den Sozialisten weit auseinander.

Vor uns liegt infolge des unglücklichen Kriegsausgangs und der schreckslichen Friedensbedingungen eine ungeheure Aufgabe: auf jeden Fall unserem schwer darniederliegenden, ja einer Ratastrophe (nicht zulett durch die übersmäßigen Lohnsorderungen und wiederholte Streiks) zutreibenden Wirtschaftsleben wieder auszuhelsen. Vor allem müssen wir durch Ausnuhung der in unserem Lande vorhandenen Rohstoffe und unserer Arbeit bestrebt sein, unsere Valuta, d. h. unseren tiefgesunkenen Kredit im Ausland wieder zu heben, um dann zu erträglichen Preisen Lebensmittel und Rohstoffe zu neuer, Werte schaffender Arbeit zu erhalten, damit nicht wieder wie in früheren Zeiten Tausende unserer Volksgenossen zur Auswanderung gezwungen werden. Sine große Gesahr für die Zukunft liegt auch darin, daß uns eine Abersschwemmung mit ausländischen Fertigwaren droht — ähnlich wie nach dem Oreißigjährigen Kriege —, wodurch unsere Industrie, die vor allem Rohstoffe

zur eigenen Arbeit braucht, erdrückt und unfer eigener Handel im In- und Auslande lahmgelegt würde. Nur mit äußerster Anstrengung, Wachsamkeit und Zusammenfassung aller Kräfte können wir hoffen, aus unserer schweren

Lage uns wieder zu erheben.

Buchernachweis: Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte; Munchen 1909, Dunder & Humblot. — Grundriß ber Geschichtswissenschaft von Al. Meister II: 1. Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert von R. Rötichte. 2. Grundzüge der neueren Wirtschaftsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis gur Gegenwart von Sievefing, 2. Aufl.; Leipzig 1908 u. 1915, B. G. Teubner. -W. Sombart, Der moderne Rapitalismus, 2 Bbe.; München 1913, Dunder & humblot. - Lamprecht, Deutsche Geschichte, und vor allem: Deutsche Geschichte ber jungften Bergangenheit und Gegenwart. I. Bb. (Wirtschaftsleben); Berlin 1912. Weidmann. — R. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft; Tübingen 1905. S. Laupp. - Poble. Entwicklung bes deutschen Wirtschaftslebens im letten Sahrhundert, 4. Aufl. (Anus, Bd. 57); Leipzig 1920, B. G. Teubner. - G. Schmidt, Geichichte des Welthandels, 3. Aufl. (UNuG, Bd. 118); ebenda 1917. — W. Langenbed, Geschichte bes beutschen ganbels seit bem Ausgang bes Mittelalters, 2. Aufl. (UNuG, Bd. 237); ebenda 1918. - B. Urnbt, Deutschlands Stellung in ber Weltwirtschaft, 3. Aufl. (UNuG, Bb. 179); ebenba 1920. — G. Maier, Soziale Bewegungen und Theorien, 7. Aufl. (Anus, Bd. 2); ebenda 1919. - D. Schäfer, Die deutsche Sanfa, 2. Aufl. (Monographien gur Weltgeschichte, Bb. 19); Leipzig 1914. Velhagen & Rlasing.

## Soziale Entwicklung.

Die flare Scheidung nach den ursprünglichen Geburtsständen des Freien und Unfreien, über die sich nur ein nicht streng abgeschlossener Abel erhob, hatte sich immer mehr verwischt, als die Germanen sekhaft wurden. Da infolge der Rriegszüge der Völkerwanderungszeit auch die Rönias= oder Herzoaswürde zu einer dauernden Einrichtung geworden war und meist vom Rönig der Grundbesit an seine Getreuen verschenkt wurde, bildete fich dadurch ein neuer Besitz und Dienstadel aus. Gleichzeitig ging die Rahl der Freien zurück, da sich viele infolge der unruhigen Zeiten in ben Schutz eines großen und mächtigen Grundherrn begaben, von dem sie mit auf grundherrlichem Boden angesiedelt wurden. Da aber auch viele Un= freie in ein folches Verhältnis zu einem Grundherrn traten, verschmolzen im Laufe des Mittelalters die freien und hörigen "Hintersaffen" des Grundherrn zu einem einheitlichen Stande der abhängigen Bauern (Grundholden). In diesem Zusammenhang bildete sich auch das Lehnswesen heraus. Schon Rarl Martell hatte denen, die ihm den kostspieligen Reiter-Dienst leisteten (der germanische Rrieger mußte sich selbst ausruften), Land nicht als festen Besitz, sondern als widerrufliche Leihe gegeben. Diese Form murde dann immer üblicher, und sie verband sich mit dem seit altgermanischer Reit gebräuchlichen Gefolgschaftswesen: indem jemand als vassus, als "Mann" in das Schutverhältnis des Königs trat, versprach er ihm Gefolgschen. Dasselbe wiederholte sich bei den großen Grundherren: auch sie umgaben sich mit einem Kreis von Vasallen. Aus ihnen allen entwickelte sich, als die Lehen erblich wurden, ein neuer Berufsstand, der des Ritters.

Für ben Ritter mar gunächst bas Bezeichnende, daß er einem "Berrn" gu " Dienft" (b. h. Reiter- und Gefolgsbienfte) verpflichtet war (baber "Dienstmann" ober "Mann" ober "Ministeriale", von lat. ministerium = Dienft, genannt). Spater ichloß fich biefer Stand wiederum als Geburtsftand ab, indem jemand meift nur bann gum Ritter geschlagen wurde, wenn er aus "ritterbürtigem Geschlecht" war, d. h. wenn er eine gewisse Anzahl ritterlicher Ahnen nachweisen konnte. Ausnahmen kamen aber auch weiterhin vor. Erot ber einheitlichen Rultur, Die den gangen Stand fpater gus fammenhielt, ichieden fich in ihm deutlich verschiedene Schichten (fog. "Beeress ichilde"): 1. der hohe Abel, der fein Lehen unmittelbar vom Rönig erhielt und fpater noch politische Rechte hingu erwarb (höbere Gerichtsbarkeit, Bolle und andere "Regalien"), weshalb fich aus ihm später das Landesfürstentum entwidelt hat (bie Anfange unter Friedrich II. 1231, vgl. S. 96 u. 102); 2. ber niedere Abel, in bem wieder die verschiedensten, früher fogial getrennten Schichten gusammenfloffen: kleinere Grundherren neben früheren Gemeinfreien, die aber ritterliche Lebensweise angenommen hatten und fich ins Lehnsspftem einordneten (Freiherren), dazu biejenigen hintersassen eines Grundherrn, die ihm als "Basallen" dienten und dadurch fogial stiegen, gang gleich, ob fie früher Freie ober Unfreie gewesen waren.

Der Ritterstand war der erste, der eine einheitliche Laienkultur mit neuen geistigen Interessen vertrat. Bis dahin war der Träger einer römisch-christlichen Rultur mit etwas germanischem Einschlag der Stand der Geistlichen gewesen, der sich vor dem Ritterstand als erster geschlossener Berufsstand gebildet hatte. Doch enthielt auch er wieder die verschiedensten Berufsarten: ritterlich lebende Bischöse und Abte, bäuerlich und handwerklich arbeitende Mönche und die Ropfarbeiter als Gelehrte und Lehrer. Die Rlöster waren und blieben auch weiterhin noch lange Zeit wertvolle Rulturträger. hier sand der Sohn des Bornehmen eine höhere Bisdung, hier ward Wissenschaft und Bauwesen gepflegt, die Wirtschaft und vornehmlich der Gartenbau verbessert, namentslich bei den Benediktinern, Zisterziensern und Prämonstratensern, die auch an der ostdeutschen Rolonisation einen wichtigen Anteil hatten (vgl. S. 72 f. u. 108).

Die ritterliche Rultur dagegen, die im großen und ganzen international das ganze Abendland umfaßte und stark von Frankreich beeinflußt war — wofür die Sprache noch viele Beweise aufbringen kann —, beruhte hauptsächlich auf dem Waffendienste. Das zeigt sich in der Wertschätzung der Jagd, des Krieges und aller friegerischen Tugenden, vor allem der Waffenspiele (Buhurt, großes Turnier s. S. 62), die eine Schlacht im kleinen waren, so daß es auch ost Tote gab. Diese Turniere waren große Bolksseste, von weither strömte man dazu zusammen. Auch die Frauen sehlten nicht als Juschauer, ja spielten als Spenderinnen des "Preises" sogar eine besondere Kolle dabei. Um ihren Preis wurde gekämpst, ost aber auch um Pferd und Küstung des Unterlegenen, die dem Sieger gehörten.

Bei den Rittern, die ja durch Kriegsreisen nach Italien und durch die Kreuzzüge in fortwährender Berührung mit den höfischen Kreisen standen, finden wir nun auch die Anfänge einer verseinerten Lebenshaltung, wenigstens wenn man zu Hose und Festen

<sup>1)</sup> Auch an diese Kampfspiele erinnert noch mancher Ausdruck unserer Sprache: fertig = fahrtbereit und reisig, sich ins Zeug = in die Rüstung legen, sich aufs Pferd, zur Wehr seben; in die Schranken weisen, über die Schnur hauen, sattelsest bleiben, die Stange halten, entrüstet werden, in den Sand seben usw.

ging (die man deshalb auch "hövischfeit" nannte), und höherer geistiger Interessen an Musik und Dichtung — die ihren herrlichsten Ausdruck in der Blütezeit der mittelhochdeutschen Dichtung gefunden haben. Auch wurde auf die Erziehung des jungen Ritters besondere Sorgfalt verwendet. Natürlich war die Schulung im Waffendienst auch späterhin ber Mittelpunkt ber ritterlichen Erziehung, die mit der feierlichen "Schwertleite" (leite = beleihung) endigte. Aber baneben murbe ber Angbe boch auch in feiner Tischzucht unterwiesen und später in der Runft ber feinen Unterhaltung und des Singens und Dichtens. Bor allem fpielen die Frauen jett eine gang andere Rolle. Sie nehmen lebhaften Unteil am Eurnier, ebenfo aber auch an der Jagd (Falkenbeige). Zwar war auch die ritterliche Che, wie die bäuerliche und bürgerliche, meist eine Sache der Zweckmäßigkeit, und die Frau des Ritters war oft nichts anderes als eine brauchbare Schaffnerin. Aber baneben tritt nun ber Minnedienft: ber Ritter mählt sich eine "Herrin" (frouwe) aus adligem Kreise, bleibt ihr in Verehrung treu und begeht in ihrem Dienste oft die seltsamsten Saten und Abenteuer. Im gangen hat das Rittertum mit feinen Idealen der Treue, der Tapferfeit, der maze (d. h. der Gelbstbeherrichung) und der milde (d. h. Freigebigfeit) und Bilisbereitschaft ein gutes Undenken hinterlassen, was sich auch in der noch heute üblichen Bedeutung von "ritterlich"

fundgibt: 3. B. ritterliches Benehmen, ritterliche Gefinnung ufw.

Mit dem Aufkommen der Städte trat dann ein neuer Stand hinzu, in dem ebenfalls verschiedene Bevölkerungsteile sich mischten. Gemeinsam war allen eine von dem Bauern und Ritter sich unterscheidende Urt des Besitzes und Erwerbslebens und ferner, daß der Städter, der Bürger, nicht hörig blieb, auch wenn er es früher war. Aber innerhalb des Bürgerstandes stanz den sich doch zuerst zwei Gruppen scharf gegenüber: auf der einen Seite die breite Masse der Handwerker, auf der andern die Patrizier, die "Geschlechter", b. h. die alten anfässigen, grundbesitzenden Familien, meist Raufleute, berschmolzen mit den ritterlichen Dienstmannen des Stadtherrn, die fich später aristofratisch in Gilden zusammenschlossen (namentlich in Norddeutschland) und anfangs allein an dem Stadtregiment beteiligt waren (ratsfähig). Infolge zunehmender Wohlhabenheit, des Zusammenschlusses in den Zünften, der Beteiligung an der Verteidigung der Stadt stieg aber auch das Selbst= bewußtsein der Sandwerker, und in den Zunftkämpfen errangen sie vielfach Die Gleichstellung mit den Vatriziern (namentlich in der Besetzung des Rates). Während anfänglich die Patrizier keine neue eigenständige Rultur aufwiesen, sondern die vorhandene, d. h. die ritterliche, nachahmten, bildete sich später auch unter Teilnahme der Handwerker eine einheitliche städtisch=burger= liche Rultur heraus, die sich selbstbewußt infolge der feineren, reicheren Lebenshaltung von der der Bauern wie auch der Ritter schied und bald sogar zu Auswüchsen der Mode und Völlerei führte.

In den reichlicher ausgestatteten Bürgerhäusern findet nun die Frau auch erst Gelegenheit, ihre tüchtigen Eigenschaften als "deutsche Haussrau" zu entfalten, während sie die besondere Stellung, die sie im ritterlichen Minnedienst eingenommen hatte, wieder verliert. Den tüchtigen, auch geistig regsamen Charakter des Bürgertums um 1500 offenbart uns die bürgerliche Prosaliteratur um diese Zeit. Auch der Meistergesang verrät troß seiner trockenen, pedantischen Nachahmung der ritterlichen Poesie das rege geistige Leben der Handwerksmeister, aus dem doch auch eine solche Persönslichkeit wie Hans Sachs hervorging, der beste Vertreter dieses selbstbewußten, klug

das Leben betrachtenden und gestaltenden Bürgertums, das auch der Hauptträger der Reformation wurde.

Um schlimmsten stand es mit der sozialen und kulturellen Entwicklung des Bauernstand es während der zweiten Hälfte des Mittelalters: der alte freie Bauernstand (Gemeinfreie) war fast ganz verschwunden, entweder in den Grundholden oder den Rittern aufgegangen; nur in einzelnen Gegenden blieb ein unabhängiger, freier Bauernstand am Leben (in Niedersachsen, Frießland, Dithmarschen, Schweiz, Tirol). Insolge der Bedrückung durch die Grundherrschaft und der ausstemmenden Geldwirtschaft wurde die Lage des Bauern immer schlimmer (vgl. S. 75), er wurde auch sozial herabgedrückt, verachtet. Nur im Osten erhielten sich zunächst noch bessere Verhältnisse. Es stieg auch die bäuerliche Lebenshaltung kaum über die von alters gewohnte hinaus, bewahrte aber auch andrerseits die alten Sitten, Gebräuche, Glauben am treuesten. Die Geringschähung des Bauern ist auch daraus ersichtlich, daß, am Ende des Mittelalters wenigstens, die Reichsstädte, nicht aber die Bauern das Recht erlangt haben, auf dem Reichstag vertreten zu werden, d. h. die sog. Reichsstandschaft.

Auch innerhalb der Städte gab es solche verachtete Stände: zunächst die Ruden, die früher als Arzte und Raufleute gern gesehen wurden, gegen die sich aber bald der Haß und die Verachtung der anderen wandte, da sie die einzigen waren, die sich an das kirchliche Zinsverbot nicht zu halten brauchten (f. S. 70 u. 89) und als Geldverleiher nun auch oft Wucherzinsen nahmen. So kam es zur Zeit der Rreuzzüge, ferner am Anfang und in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu fanatischen Judenverfolgungen (vgl. Ghettos, besondere Audenviertel). Daneben lebte in oder vor den Städten und auf den Landstraßen eine ebenfalls verachtete Rlasse von "Fahrenden Leuten", die als "unehrlich", d. h. nicht von burgerlicher Ehre galten: Bettler, Spielleute (Pfeifer), Gaukler.1) Zu ihnen gesellten sich auch die Vaganten, das waren Rleriter, die teine Aussicht auf eine Pfarrstelle hatten und nun mußig burchs Land zogen, und ihrer leichten Daseinsfreude verdanken wir eine frische Poesie. Auch in diesem städtischen Proletariat gärte es, namentlich gegen die reich gewordene Rirche, gegen die Inhaber "fetter Pfründen". Go verquickten sich oft städtische und Bauernunruhen.

Mit der Erfindung des Buchdrucks und der dadurch bedingten größeren Verbreitung und Verbilligung der Bücher war erst die gewaltige Ausbreiztung des Humanismus und der Reformation möglich geworden. Diese groß-

<sup>1)</sup> Zu den sahrenden Leuten gehörten auch die Springer; ihr Name lebt noch heute als Personenname fort. Man verstand unter ihnen die Tänzer und Gaukser. Bei ihren Zaubereien ließen die Gaukser Dämpse aussteigen und machten so den Zusschauern "blauen Dunst" vor. Zu diesen unehrlichen Gewerben wurden auch die Bader gerechnet. Sie spielten im Mittelalter eine sehr wichtige Rolle; daher noch die Zahlereichen Familiennamen, die auf die Besitzer der Badestuben zurückgehen, wie Bader, Babstüber (im Sächsischen zu Patscholeber entstellt), Stüber, Stieber, Steuber, Stöber.

artigen neuen Geistesbewegungen hatten auch auf das soziale Leben Einfluß. Go schufen sie zunächst einen selbständigen, von der Rirche unabhängigen Gelehrtenstand, während an den mittelalterlichen Universitäten die Lehrer fast durchgängig Geistliche gewesen waren. Ferner finden wir nun in größerer Bahl Arzte, die auf deutschen Universitäten wirklich wissenschaftlich ausgebildet wurden und fast immer hohes Unsehen und Einkommen genossen. Freilich spielten daneben — namentlich beim Volke — Wanderärzte, Quackfalber, auch Chirurgen noch lange eine untergeordnete Rolle. Schließlich trat mit dem allmählichen Eindringen des römischen Rechts ein gelehrter Berufsrichterstand auf. Damit wurden die alten Bolksgerichte und deren Richter (Schöffen) beiseitegeschoben, und im Volke machte sich eine noch heute vorhandene Abneigung, ja hak gegen die gelehrten Vertreter eines neuen, ihm unfahlichen Rechtes geltend. Diese neuen Juristen drangen aber auch bald als Beamte (.. Räte") in die Verwaltung der damals fich bildenden Landesfürstentümer ein, wurden mit Geld besoldet und bildeten so den Reim des neuzeit= lichen Beamtentums (in Verwaltung und Justig). Das Landesfürstentum in Verbindung mit der neuen Geldwirtschaft rief als neuen Stand auch die Landstnechte ind Leben, also ben Berufssoldaten. Dadurch wurde es unabhängig von der Gefolgstreue der Ritter. Es war zugleich der Todesstof für das alte, glanzvolle Rittertum. Seine Rriegsbrauchbarkeit war bereits in der letten Zeit erschüttert worden durch die Verwendung des Schiekvulvers und verschiedene Siege von Bauernheeren (Morgarten u. a.). Außerdem war der Stand der Reichsritter bedrängt in seiner politischen Selbständigkeit von den benachbarten Landesfürsten und wirtschaftlich von den aufblühenden Städten, so daß sie vielfach schon zu Raub= und Strauchrittern geworden waren und ungefähr gleichzeitig mit dem bekannten Bauernkrieg durch eine große Erhebung noch eine lette Rettung ihres Standes versuchten, die aber miklana.

Während am Ende des Mittelalters infolge der kirchlichen Mißstände der "Pfake" den schlechtesten Ruf genoß, hob sich durch die Reformation das Unsehen des Geistlichen wieder. Es wurde das protestantische Pfarz-haus begründet, aus dem in den folgenden Jahrhunderten ein Strom des Segens sich weithin ergoß und viele bedeutende Männer hervorgegangen sind. Im Gegensat zur mittelalterlichen Rirche, die den Beruf des Rierikers hoch über die anderen hatte hinausheben wollen, begünstigte die Reformation die Uchtung jeder ehrlichen Arbeit, indem sie wieder lehrte, auch jede pflicht= mäßige Berufserfüllung als einen Gottesdienst anzusehen. Daher wandte sie sich auch gegen das Bettelunwesen, das die mittelalterliche Frömmigkeit als Gelegenheit zum Gott wohlgefälligen Ulmosengeben gern gesehen, ja unterstützt hatte. Alle gewerbliche Tätigkeit der Städter stieg nun hoch im Unsehen, fühlten sich ja auch Künstler wie Dürer, Krafft, Vischer u.a. durchaus als Handwerker. Die neuen kapitalistischen Formen einiger weit voraus=

eilenden Raufleute (wie der Fugger) dagegen verdammte Luther wie über=

haupt seine Zeitgenossen als unchristlich.

Der wirtschaftliche Stillstand und Rückgang, ber in ber 2. Bälfte des 16. Kahrhunderts bereits eintrat und durch den Dreikigjährigen Rrieg nur besiegelt wurde, machte sich auch im sozialen Leben bemerkbar. Gerade das, was die Rraft des Humanismus und der Reformation ausgemacht hatte: die Befreiung des Einzelmenschen von vielen geiftigen Bindungen, das wurde jest verleugnet. Go wurde der Unterschied der Stände, die sich schon seit Ende des Mittelalters durch verschiedene Tracht vonein= ander abhoben, in schroffster Weise ausgebildet. Die alten genoffenschaft= lichen Formen der Zünfte usw. blieben nicht nur bestehen, sondern erstarrten zu drückenden Fesseln, weil sie ihre innere Lebensberechtigung verloren hatten. Es bildete sich ein Klüngel von Verwandten und Bekannten, die keinen andern als Meister eindringen ließen, wenn er nicht einheiratete. Daher kam es schon im 16. Nahrhundert zu Unruhen der Ge= sellen (gegen sie die Reichspolizeiordnung von 1548). Vor allem trennte sich das ehrsame Sandwerk schroff von den "unehrlichen" Gewerben: Scharfrichtern, Totengräbern, Abbeckern, Gauklern, Badern ufm., deren Ub= kömmlinge auch als Lehrlinge nicht angenommen wurden, so daß auch hierin manchmal die Reichs- oder Landesgesetzgebung sich gezwungen sah einzuschreiten. Im übrigen verlor aber der Bürgerstand mit dem aufkommenden Landesfürstentum neben seiner Satkraft auch sein freies, selbstbewußtes Wefen: feit Mitte des 16. Jahrhunderts wird es immer mehr üblich, daß reichgeworbene Raufherren nach dem Briefadel streben, der uns schon, aber nur vereinzelt, seit Rarls IV. Zeiten begegnet. Damit kommt vor allem nach dem Dreißigjährigen Rrieg das Rriechende, "Servile" in das deutsche Bürgertum, das noch bis in Napoleons Zeiten nachgewirft hat. Ein schlechtes Beispiel hierin gaben auch die Rreise, die im 17. Jahrhundert als die vornehmsten des Bürgertums galten: die Gelehrten. Sie wurden "von wegen der freien Rünste" vom Adel hier und da als gleichberechtigt geduldet (3. B. bei der Aufnahme in die "fruchtbringende Genossenschaft") oder sie suchten sich als Arzte, Rate, Hofmeister und Hofpoeten bei ihm anzuvettern. Gleichzeitig blickten sie aber voll Hochmut und Verachtung auf das ungelehrte "Volk" herab; so wurde der Zwiespalt zwischen "Gebildeten" und "Ungebildeten", den der Humanismus gebracht hatte, weiter vertieft. Um schlimmsten stand es mit dem Unsehen des Bauern, zu deffen schlechter wirtschaftlicher und rechtlicher Lage (namentlich im Often) sich noch die Berachtung gesellte: er wurde mistrauisch, scheu, gedrückt, engherzig, stumpf, roh; und das Wort "Bauer", "bäuerisch" betam immer mehr ben Sinn eines Schimpfwortes.

Aller Glanz aber ging in damaliger Zeit (nach dem Dreißigjährigen Rrieg) von den Fürstenhöfen auß; auch der Adel verlor meist sein früheres Selbstgefühl und Unabhängigkeitöstreben und suchte durch Berührung mit

biefem höfischen Glanze für sich zu gewinnen: so wurde ein Hofe, Beamtenund Offiziersadel aus ihm. In besonderen "Ritterakademien" erzogen, lernte der Ablige auf großen Reisen, namentlich nach Frankreich (der "Ravaliers» tour"), erst recht sich als Angehöriger eines besonderen, bevorrechteten Standes fühlen, dessen Rultur aber durchaus unnational, frangösisch, war. Und diese Rultur wurde bis auf die Feste, Tracht und Sprache auch vom Bürgertum eifrig nachgeahmt. Auch der Absolutismus, sogar der aufgeklärte eines Friedrich des Großen, ließ die Standesunterschiede und porrechte bestehen. indem er jeden Stand in seiner Weise nutte. Aur dadurch, daß sich der absolute Fürst gleichmäßig über alle Stände erhob, bereitete er den kom= menden Ausgleich der Stände vor.

Doch inzwischen sammelten fich im Bürgertum neue geistige Rräfte, Die fich zunächst in neuer religiöser Vertiefung (Pietismus), neuem philosophis schen Denken (Aufklärung) und einer neuen Art dichterischen Schaffens (Sturm und Drang) kundgaben. Trot ihrer bescheidenen Lebensverhältniffe, aber felbstbewußt und stolz auf den Geistesadel, den fie verkörperten, waren es daher jene Rreise, die — zunächst literarisch — an der alten kastenmäßigen Gefellschaftsordnung zu rütteln begannen. In sozialen Dramen griff Lessing und noch flammender Schiller das übermütige Verhalten des Adels gegen= über dem Bürgertum an. Sie und noch manche andere haben dadurch der Befreiung der Einzelperfönlichkeit von den Standesschranken vorgearbeitet. So gab auch Lessing selbst durch seine Freundschaft mit Mendelssohn ein freimütiges Beispiel dafür, daß es an der Zeit sei, die Migachtung der Auden aufzugeben. Nachdem die Revolution 1789 in Frankreich den dritten Stand (tiers état), d. h. den Bürgerstand, befreit und zum herrschenden gemacht hatte, kam für uns diese soziale Befreiungszeit nach 1806/07 (vgl. S. 77) allerdings sehr gemächlich; im 19. Jahrhundert mußte noch mancher Stein des alten Gebäudes abgetragen werden. Auch die Judenbefreiung von 1812 erlebte noch mancherlei Rückschläge, bis die Verfassungsgesetze von 1850 und 69 ihnen ihre volle ftaatsbürgerliche Gleichstellung brachten. Der geistigen Befreiungstätigkeit des 18. Sahrhunderts haben wir aber auch die Entstehung des freien Ropfarbeiterberufs zu verdanken. Damals magte man es zuerft, allein vom Ertrage seines geistigen, d.h. zunächst schriftstellerischen oder dichterischen Schaffens zu leben, obwohl es keineswegs ein glänzendes Einkommen gewährte. Infolge dieses Beispieles wurden im 19. Jahrh. auch Maler, Musiker, Schauspieler — kurz überhaupt die Künstler selbständige und geachtete, sogenannte "freie" Berufe. Da an dem neuen geistigen Leben um die Wende des 18. Jahrhunderts die Frauen lebhaften Unteil hatten, veränderte sich auch ihre Stellung. Das Frivole der "galanten Zeit" verlor sich wieder. Unbeschadet ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter, die auch im 19. Jahrhundert als Mittelpunkt des Frauenlebens in Chren gehalten wurde, nahmen die Frauen nunmehr regeren Unteil an allen literarischen und politischen Zeitfragen und traten auch selbst immer mehr ins Berufsleben ein (am meisten während des Weltkrieges). Dies führte zu einer Verbesserung der Frauenbildung, zum Frauenstudium und schließlich zum Frauenwahlrecht (1918). Ferner haben sich, wiederum um 1800, da man sich auß tiesste mit geistisgen und Bildungsfragen beschäftigte, ein von der Theologie getrennter Philoslogens d. h. Gymnasiallehrers und der Volksschullehrerstand entwickelt. Deutslich hoben sich diese Stände heraus am Ansang des 19. Jahrhunderts nach der staatlichen Ordnung des Gymnasialwesens (durch W. v. Humboldt) und der Seminare. Insolge der allgemeinen Wehrpsicht, die allerdings zunächst nur in Preußen durchgeführt ward, und der Besserung der Volksschulbildung hob sich auch im Heere das Ansehn des einsachen Soldaten, und die Stellung des Offiziers verlor allmählich ihre frühere aristokratische Abgeschlossenheit.

Diesen schon recht gelockerten gesellschaftlichen Boden hat das 19. Jahrhundert durch seine gewaltige wirtschaftliche Entwicklung noch mehr umge= staltet. Da in den "Verfassungen" im allgemeinen die Vorrechte der Geburt aufgehoben wurden, so find fast alle sozialen und Standesfragen der neuesten Reit durch wirtschaftliche und Berufsfragen bedingt. In die Augen fällt da aunächst die Bildung des Unternehmerstandes (d. h. des großen Kabrif= herrn, des Bankiers, Großkaufmanns) auf der einen, und eines abhängigen Arbeiterstandes auf der anderen Seite. Die einen wurden bei der rasen= den technischen und wirtschaftlichen Entwicklung, die die Menschen förmlich überraschte, oft schnell und mühelos reich (3. B. durch die bloke Steigerung des Bodenwerts, der sog. Grundrente, in den schnell wachsenden Großstädten), wobei viele auch aus einfacheren Verhältnissen aufstiegen ("Empors tömmlinge"). In den ungeflärten, verwirrenden Unfängen dieser Entwicklung geschah es leicht, daß die Arbeitskraft, die Gesundheit der Arbeiter nament= lich bei dem Massenangebot von Arbeitskräften ausgebeutet wurde, während die Unternehmer in Luxus leben konnten. Daher machte sich auf der Seite der Arbeiter bald eine dumpfe innere Empörung über ihre weniger glückliche Lage geltend. Dazu tam, daß in diese neuen Arbeitermassen ein großer Teil von früher selbständigen Sandwerkern einströmte, die durch den Siegeszug des Großbetriebs und der Maschine ihrer Gelbständigkeit beraubt und entwurzelt worden waren. 1848 machte fich diese Erregung, obwohl erst in den Anfängen. zum erstenmal Luft, und bezeichnenderweise rief man damals nach Rückführung der früheren Zustände: der "guten, alten Zeit" — d.h. nach Aufhebung der Gewerbefreiheit, was auch tatfächlich vorübergebend geschah. Aber man sah bald, daß sich die Entwicklung nicht aufhalten ließ, und so befestigte sich der neue "vierte" Stand immer mehr in seinen Zielen, die allerdings zunächst wesent= lich zerstörender Urt waren. Nach Gewährung der Roalition&freiheit 1869 schlossen sich die Arbeiter zu großen Gewerkvereinen zusammen, deren es verschiedene Urten gibt und die in aufbauender Arbeit schon Hervorragendes geleistet haben. Aber auch der Staat konnte nicht mehr an den vielfach schreienden sozialen Mißständen: schlechten Wohnungen (Mietskasernen), niedrigen Löhnen, körperlicher Entartung, Ausnuhung von schlecht bezahlter Kinders und Frauenarbeit usw., vorübergehen. Daher kam seit der "Raiserlichen Botschaft" von 1881 die große Zeit der sozialen Gesetzgebung: des Arbeitersschuhes und der Arbeiterversicherung, die in diesem Umsang bisher noch kein Volk dem unseren nachgemacht hat.

Aber die lette Entwicklung, namentlich die Unhäufung der großen Menschenmaffen in den Großstädten, hatte noch andere ichredliche und gefährliche Buftande gezeitigt. Es rachte fich, daß der moderne Rapitalismus unerfekliche volksgefundheitliche, sittliche und Gemutswerte vernachlässigt hatte. Go hatte man den in ben Arbeitervierteln der Großstädte zusammengepferchten Menschen die Rabe der Natur und die Freude an ihr geraubt, und damit oft auch die Liebe zu Beimat und Baterland, aber auch ben Blid für alles Schöne und gute, einfache Runft genommen: rauchige Wirtsstuben waren ihre Erholungsstätten, ein schönes, gemutliches Beim fannten fie faum. Diefen gefährlichen Mißständen, die unser ganges Bolfsleben auch politisch zu vergiften drohten, suchte man durch verschiedenartige segensreiche Gegenbewegungen abzuhelfen: für gefünderes Wohnen, für Bodenreform, für hebung der Bolfsbildung (Bolfshochichulen), für Pflege des Wanderns ("Wandervögel") und der Beimats= und Schönheitsliebe auch mit einfachen Mitteln, wie fie "Beimatschut" und "Dürerbund" und andere große Rulturbewegungen vertreten, die bei anderen Bolfern in dem Umfange und Ernste kaum ihresgleichen finden. Man begann allmählich eingufeben, bag bie Erhaltung eines gefunden, beimatliebenben Menichenichlags bas oberfte Biel fein muß, auch bei aller wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Und in der Sat hatte fich die Lage der Arbeiterschaft in den letten Jahrzehnten bereits bedeutend gebeffert, viele waren als eine neue Schicht von Werkmeistern, Vorarbeitern schon über ben Durchichnittsarbeiter hinausgewachsen. Freilich machte fich in ben letten Reiten por dem Rriege gerade infolge Diefes Aufsteigens bes beutschen Arbeiters ein Mangel an ungelernten, weniger bezahlten Arbeitern geltend, und wir erlebten eine ftarte Zuwanderung Fremder: Ruffen, Polen, Italiener, Belgier. Dasfelbe Bilb zeigte fich unter ben Canbarbeitern. Da fich die Lage der Tagelöhner (Inften) auf den großen Rittergutern um die Mitte des Jahrhunderts verschlechterte und viele von ihnen in die Städte höherem Lohne nachwanderten (Landflucht), mußten auch dort als Saisonarbeiter "Sachsengänger" (in der Provinz Sachsen trat die Erscheinung zuerst stärker hervor), Arbeiter aus Rugland, Polen, Galizien, verwandt werden. Allerdings ist in den letzten Zeiten wieder ein stärkerer Zug "Zurud auss Land!" bemertbar gewesen, ber durch die Berhältnisse mahrend des Rrieges gunahm und sich nun nach dem Rriege noch mehr verstärken wird.

Die Bildung der neuen großen Stände hat auch die anderen Gesellsschaftskreise nicht unbeeinflußt gelassen. Durch die wirtschaftlichstechnische Entwicklung allein waren schon ganz neue große Berusstände aufgekommen, die alskausmännische oder technische Beamte (Ingenieure) eine, sei est leitende, sei est abhängige Stellung in den Großbetrieben einnahmen. Dazu kam das ganze gewaltige Heer von Beamten im Posts, Eisenbahns und Straßenbahndienst usw. Die höheren Areise dieser neuen Beruse, ebenso wie der alten schon vorhandenen, auch die freien Ropfarbeiter, Künstler suchten sich vielsach dem Unternehmertum zu nähern, auch in einer üppigeren Lebensstührung, dabei gerieten sie wie überhaupt die Pslege von Runst und Bildung wirtschaftlich sehr oft in

die Abhängigkeit vom Rapitalismus (der "Snobismus"). Der alte Geistes= adel drohte mit in der Anbetung des Geldes und Erfolges unterzugehen; nur hier und da wohl hielt man, namentlich in den älteren höheren Be= rufgständen, bewußt an früherer Ginfachheit auch der Gesinnung und Ge= sittung fest. Außerdem bildete sich nun ein neuer Mittelstand, ber neben den Resten des alten (kleinere Handwerker, die ihre Selbständigkeit bewahren konnten, und Bauern) auch die neuen Formen in vielgestaltiger Mischung enthielt. Es machten sich daher auch hier wieder verschiedene Gegenfätze be= merkbar: fo zwischen "Festbefoldeten" (Staatse und Gemeindebeamten, Die in ihrer Stellung von den Rrifen des Wirtschaftslebens fast unabhängig sind) und den von diesen Rrifen mehr abhängigen, selbständigen Geschäftsleuten, faufmännischen und ähnlichen Ungestellten; ferner zwischen "Gebildeten" und "Ungebildeten", "Atademikern" und "Nichtakademikern" usw. Im gangen war man bemüht, sich zu großen Berufsverbänden zusammenzuschließen und gemeinsam, scharf die "Standesinteressen" zu vertreten, den "Stand zu heben". Meist sollte dies dadurch geschehen, daß man die Unforderungen an die Vorbildung erhöhte. Man gewöhnte sich, zuviel auf "Zeugnisse", Titel und "Rlasfen "unterschiede zu geben und dem gefamten Berufsstand zu dienen — wie überhaupt leider das 19. Jahrhundert eine Neigung zum Gleichmacherischen und Einförmigen hatte -, statt dem einzelnen Tüchtigen in jedem Stande "freie" Bahn und die gebührende Uchtung zu sichern.

Wie die Französische Revolution den 3. Stand emporhob, so jett die November=Revolution in gewisser Hinsicht den 4. Stand, der nun mit der Umstellung der kapitalistischen Wirtschaft in die sozialistischen Lehren umzu=gestalten, indem man für die soziale Wertung des Menschen den Begriff der Arbeit (im weitesten Sinne) in den Mittelpunkt rückte, allerdings unter sehr starker Begünstigung des Handarbeiters. Doch kämpsen hier noch die verschiedensten Richtungen gegeneinander. Die Gesahr liegt darin, daß man von radikaler Seite her Rapitalismus und "Bourgeoiss"=Rultur ohne wei=teres gleichsett und beides möglichst restlos ausrotten will (Bolschewismus), statt daß man die ungeheuren Werte, die in unserer "bürgerlichen" Rultur—trot mancher Schäden — durch jahrhundertelange Arbeit ausgespeichert sind, gerade als allgemeine Rulturgüter dem ganzen Volke zugänglich macht. Hier gilt es vor allem statt gegenseitigem "Rlassenhäß" verständnisvolke Ach=tung und richtige Bewertung jeder wirklichen "Arbeit".

Büchernachweis: vgl. den Abschnitt über die Entwicklung des wirtschaftl. Lebens. Außerdem: G. Steinhausen, Geschichte der deutschen Rultur, 2. Aufl., 2 Bde.; Leipzig 1913, Bibliograph. Institut. — Derselbe, Monographien zur deutschen Rulturgeschichte (der Rausmann, Handwerker usw.), 12 Bde.; Jena 1899—1905, E. Diederichs. — Jost Amman, Stände und Handwerker (Holzschnitte), mit Versen von Hand Sachs 1568. — E. Stutzer, Deutsche Sozialgeschichte, vornehmelich der neuesten Zeit; 2. Aust. 1920, Halle, Waisenhaus. — Lamprecht, Deutsche

Geschichte und Zur jüngsten Vergangenheit und Gegenwart (Sozialgeschichtliche Abschnitte); Verlin, Weidmann. — Fr. Muckle, Die großen Sozialisten, 3. Ausl., 2 Bde. (Anuch, Bd. 269/270); Leipzig 1919, B. G. Teubner. — Ed. Vernstein, Zur Theorie und Geschichte des Sozialismus, 4. Aufl.; Verlin 1904, Dümmler.

## Rechtsentwicklung.

In der germanischen Urzeit verstand man unter "Recht" nur das Recht des einzelnen. Dieses durfte ihm nicht gefrümmt werden: war es geschehen, so mußte es wieder .. recht" (= gerade) gemacht werden. .. Gerichtet" wurde nach dem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht, das in Rechtssprichwörtern und Urteilssprüchen, vielfach in poetischer Form, zum Ausdruck tam. Rechtsfäte, Die für alle galten, gab es noch nicht. Der ursprünglich vorhandene Rechtszustand war der Friede, d. h. Sicherheit und Ordnung in der Sippe oder im Stamme. Wer nun eine Missetat, 3, B, einen Mord, beging, vergriff sich an diesem Frieden; er beging Friedbruch, und zwar nicht nur am einzelnen, fondern an der Gesamtheit. Daraufhin verfiel er der Friedlosigkeit, der Ucht; für und gegen ihn gab es nun kein Recht mehr. Er wurde "Wolf" und wurde hinausgestoken in die Wildnis. Wer zu ihm gehörte, z. B. seine Sippe, galt als mitschuldig. hier liegt die Blutrache begründet. Der Mörder mußte verfolgt und getötet werden: niemand durfte ihn bei sich aufnehmen: sein Vermögen wurde eingezogen (= Frohndung), sein Haus angezündet (= Wüftung). Der Ronflift zwischen der Sippe des Ermordeten und der des Mörders hiek "Fehde" (faida, Keindschaft).

Allmählich wurde es aber Sitte, daß die Folgen des Friedensbruches durch die Zahlung einer Buße abgelöst werden konnten. Ursprünglich gab man Vieh, später Geld. Die schwerste Buße war das Wergeld (= Mannsgeld), das für die Ermordung eines freien Mannes entrichtet werden mußte; es betrug in der fränkischen Zeit 200 solidi, wobei ein solidus den Wert einer Ruh gehabt haben mag. Demütig, wassenloß nahte sich der Bußpslichtige, übergab die Buße, zu der ost seine ganze Sippe hatte beisteuern müssen, dem Geschädigten oder dem Sippenältesten und kauste sich so aus dem Wald wieder ins Land. Hierauf wurde der Friede durch seierlichen Vertrag wieders hergestellt; die Vertreter der geschädigten Sippe schworen "Ursehde", d. h. sie versicherten, keine Wiedervergeltung üben zu wollen. So wurden die meisten

Streitigkeiten in der ältesten Zeit privatrechtlich beigelegt.

Der Staat griff nur bei solchen Friedensbrüchen ein, durch die die Gotts heit oder die Gesamtheit des Volkes verletzt war, oder wenn der Verletzte oder seine Sippe unter Verzicht auf die Fehde die Rlage vor das "Thing" brachten. Durch dessen Urteil trat die Strafe an Stelle der Buße; aus der privatrechtlichen Verpslichtung des Schuldigen wurde eine Verpslichtung dem Gemeinwesen gegenüber, also eine öffentlich=rechtliche Verpslichtung. Zu

solchen Gerichtsverhandlungen traten die Hundertschaften zur Zeit des Neuober Vollmondes in voller Waffenruftung zusammen. Die Gerichtsstätte, ein freier Plat im Walde ober auf einem Bugel, hieß mallus, mahal (von mahalen = reden; dieses Wort steckt noch in dem Worte "vermählen" = ein Paar versprechen oder zusammensprechen). Die Gerichtsversammlung hieß thing (daher unfer Wort "Ding"). Die Gerichtsverhandlung wurde vom Gaufürsten geleitet. Die Volksgemeinde (der "Umstand") sprach durch Uneinanderschlagen der Waffen ihre Zustimmung ("die Bollbort", von beran, tragen, hervorbringen) zu dem von einem Thinggenoffen gemachten Urteils= porschlag aus; der Fürst verkündete das Urteil und verlieh ihm vermöge feines Gerichtsbannes (von bannan = unter Strafandrohung gebieten ober verbieten) Rechtstraft. In den Fällen, wo die Wahrheit durch Gid erhärtet werden mußte, traten die Sippen des Angeklagten und des Anklägers als Eideshelfer auf, b. h. fie erklärten fich feierlich bereit, für ihren Sippenangehörigen einzustehen. Ließ sich das Recht nicht anders erkennen, so konnte man den Streit auch durch Zweikampf entscheiben laffen, d. i. durch ein Ordal (Gottesurteil), das auch in Form des Resselfangs, der Wasserprobe u. a. porkam. Bei kleineren Vergehen übte nicht das "Thing", sondern der er= wachsene Freie in seiner Eigenschaft als Familienoberhaupt an denjenigen, die unter seiner Gewalt standen, versönlich das Recht aus.

Nach alledem war dem ältesten germanischen Recht folgendes eigentümslich: starter Einfluß der Sippen, genossenschaftlicher Zug, sittenstrenges Rechtssempfinden, weitgehende Selbsthilse des Berletzen und poetisches, aber unsprätisches Formelwesen. Dazu kam eine bei der Leidenschaftlichkeit der Germanen fast befremdlich wirkende Rücksichtnahme auf den Bußpflichtigen: der Geschädigte mußte ihn unter Umständen wiederholt an seine Verpflichtung mahnen und ihm lange Fristen zum Erscheinen vor Gericht oder zur Zahlung der Buße gewähren, mindestens sieben, meist vierzehn "Nächte" und mehr. Diese Eigentümlichkeiten erklären sich aus dem Volkscharakter der Germanen, insbesondere ihrer Gewissenhaftigkeit, und aus ihrem tieseingewurzelten Sinn für das Althergebrachte und Hoheitsvolle.

Die urzeitlichen Formen und Grundzüge des Rechtes blieben in der Hauptsache auch während des Frankenreichs bestehen. Jedoch führte jest nicht mehr der Gaufürst oder der Sippenälteste den Vorsitz im Gericht, sondern der dom Rönig berusene Graf, dem die Schöffen, d. h. "Schöpfer" des Rechtes (gewöhnlich sieben), zur Seite standen. Die letzte Quelle des Rechtes war von nun an der Rönig. Die königlichen Gebote und Verbote mußten jedoch der allgemeinen Rechtsanschauung und dem Herkommen entsprechen, um sich durchsehen zu können. Um diese Zeit sinden wir bereits bei verschiedenen germanischen Stämmen ein geschriebenes Recht nach römischem Vorbild, z. B. bei den Westgoten, Langobarden und vor allem bei den Franken, deren berühmtes Gesetbuch das "Salische Geset" (lex Salica) war.

Bur Blütezeit des Frankenreiches bildeten sich verschiedene Urten der Gerichte aus: das Rönigs= oder Hofgericht, das der Pfalzgraf (Graf des Palastes) leitete, wenn der Rönig selbst abwesend war, und das auf Grund des Rönigs= oder Blutbanns (d. i. des königlichen Rechtes, bei Geld= oder Leibesstrafe etwas zu gebieten oder zu verbieten) allmählich die Aburteilung aller schweren Verbrechen an sich zog, das Gau- oder Hundertschaftsgericht unter dem Vorsik des Grafen und das Dorfgericht, dessen Vorsikender der Schultheiß war. Den Unfang einer Reichsgesekgebung bildeten unter Rarl dem Großen die sogenannten Rapitularien, fönigliche Verordnungen, die der Recht= sprechung als Norm dienen sollten. Diesem Streben nach Vereinheitlichung des Rechts war es aber hinderlich, daß immer mehr Gebiete von der Koheit und der Rechtsprechung des Hundertschaftsgerichts (also des Grafen) ausgenommen wurden (die sogenannten Immunitäten). Un der Spike eines solchen Sondergerichts stand ein Bogt (von vocatus, der Gerufene). Aber die Grafen und Vögte hatten nur die äußere Leitung des Gerichts; im allgemeinen lag das Finden des Rechts immer noch bei den nach altem Herkommen tätigen Richtern ber engeren Gemeinschaften. Das ganze Rechtsverfahren war auch damals noch bestimmt durch die unmittelbare, persönliche Sorge der Gemeinschaft für die Wahrung von Recht und Ordnung in ihrem Gebiet und wurde getragen vom allgemeinen Rechtsempfinden. Darum urteilte man auch bis zum hohen Mittelalter allenthalben nur nach den landesüblichen Rechtsfakungen, denen sich auch der Stammesfremde unterwerfen mußte. Erst im späteren Mittelalter wurde es allmählich Sitte, nach denjenigen Satzungen Recht zu sprechen, die in der Heimat des Schuldigen Geltung hatten. Das zeugt von verfeinertem Rechtsempfinden, war aber ein folgenschwerer Schritt, benn nun bedurfte es zum Richteramt nicht mehr nur der Erfahrung im alten Brauch, fondern auch der Renntnis besonderer fremder Satzungen, und das Urteil brauchte nicht mehr dem Empfinden der richtenden Gemeinschaft zu entsprechen.

Im späteren Mittelalter wurden die Gerichte immer zahlreicher, da sich die staatlichen Gewalten infolge des Lehnswesens mehr und mehr zersplitterten. Das königliche Vorrecht (Königst und Blutbann) schwand immer mehr, die Zuständigkeit und das Ansehen der niederen Gerichte nahm zu, damit aber auch ihre Verantwortung. Deshalb begann man die wichtigsten Urteilsprüche zum Zwecke der Rechtsbelehrung in den sogenannten Weistümern zu sammeln. Solche Aufzeichnungen erhielten unter dem Namen "Landrecht" öfter eine weitreichende Geltung, z. B. der Sachsenspiegel des Schöffenbarfreien Eise von Repgow in Anhalt (1230) und der Schwabenspiegel (1274), die zwar Privatarbeiten ("Rechtsbücher") waren, gleichwohl aber das Anssehen von Gesetzen genossen. Das Landrecht wurde dann fortgebildet in den Verordnungen der deutschen Könige und Kaiser über den Landsrieden, zuerst unter Heinrich II. (1002—1024), und den Gottesfrieden, zuerst unter

Heinrich IV. (1056—1106). So entstand wieder, wie schon unter Karl dem Großen, eine Art deutsches Reichsrecht, aber solche Gesehe, wie 3. 3. die "Verständigung mit den geistlichen Fürsten" (1220) Friedrichs II. († 1250) und das Geseh desselben Herrschers "zugunsten der weltlichen Fürsten" (1232), sowie die "Goldene Bulle" Karls IV. von 1356 verdürgten den Landes-herren nach wie vor ihr Übergewicht in der Rechtspflege. In der "Goldenen Bulle" waren namentlich die Bestimmungen über die Königswahl und über die Rechte der Kurfürsten niedergelegt, die im Zwischenreich (Interregnum) und bei der Wahl Rudolfs von Habsburg 1273 zuerst ausgetreten waren.

In den Städten entwickelte sich eine eigene Gerichtsbarkeit auß dem Marktrecht ("Stadtrecht"). Um einflußreichsten waren das lübische (= Lüsbecker), das Soester und das Magdeburger Stadtrecht; das letztere wurde von den meisten deutschen Städten des Ostens übernommen.

Eine besondere Rechtsprechung erhielt sich aus sehr alter Zeit in Westfalen. Dort war aus dem Grasengerichte das Femgericht hervorgegangen, das seine Wirksamkeit allmählich über das ganze Reich ausdehnte. Das Wort "Feme" bebeutet ursprünglich "Genossenschaft". Neben dem Adel und den Basallen übten hier die freien däuerlichen Grundbesitzer die Gerichtsbarkeit aus. Am größten war ihr Sinfluß unter Karl IV., der sich ihrer zum Schutze des Landfriedens bediente. Leiter des Gerichtes war der Freigraf; sieden Freischöffen standen ihm zur Seite, und jeder undescholtene Deutsche konnte Freischöffe ("Wissender") werden. Die Freischöffen erkannten sich an heimlichen Losen und Zeichen. Die Gerichte wurden am Tage und an den alten Malstätten (Spruch= oder Gerichtsstätten), den sog. Freistühlen, abgebalten. Das Versahren war öffentlich. Demnach entspricht die Darstellung eines Femgerichtes, wie sie und Goethe im "Göt von Verlichingen" vorsührt, nicht dem Gerichtsgebrauch der Feme als solcher, sondern der Praxis der sog. Heiligen Feme, die im Namen der Kirche tätig war.

Das mittelalterliche Rechtsleben unseres Volkes spiegelt fich in gahlreichen Rebensarten wider. Man befundete 3. B. das Eigentumsrecht dadurch, daß man fich auf etwas fette; nun erklärt fich bie Wendung "jemanden eines Umtes entfetten" als eine wirklich vorgenommene handlung. Die Ausweifung einer Person aus ihrem "Besitze" wurde badurch vollzogen, daß man ihr tatsächlich "den Stuhl vor die Tur sette". Auch dadurch, daß man "die hand auf etwas legte", fonnte die Besithergreisfung beurkundet werden. Wenn um Besitherhaltnisse Streitigkeiten entstanden, so wurde geloft, d. h. man ließ die Streitenden zwei Grashalme oder Holzstäden einem Dritten aus ber hand ziehen; wer "den fürzeren gog", hatte verloren. Ginen Ginblid in das Cherecht gewährt das Wort "hagestol3". Es bezeichnet eigentlich ben Befiher eines Sages, d. h. eines fleinen Gutes; Die Endfilbe "-ftolz" gehört zu dem gotischen Worte staldan (besiten). Golche fleinen Guter wurden den jungeren Gohnen gegeben, mahrend ber Saupthof auf ben alteren Sohn überging. Die jungeren Gohne blieben in einem Abhängigkeitsverhältnis von dem älteren, mußten in bescheibenen Verhältniffen leben und konnten daher oft nicht heiraten. Zahlreiche Spuren hat auch das Brogefis und Strafrecht in unferer Sprache hinterlaffen. Dem ersteren pers banken wir das Wort "Ding". Ursprünglich bezeichnete es die Gerichtsverhandlung und die Gerichtsstätte, bann die Gerichtsangelegenheit, schließlich jede Angelegenheit überhaupt (bagu "bingen" und vom tageding (teiding) "verteidigen"). Auch "Sache" gehörte zunächst der Rechtssprache an (vgl. Sachwalter). Alle, die zum Miturteilen berechtigt waren, hießen "ber Umftand". Beim Schwören des Gides wurde ber Schwörende oft in die Rirche geführt, dort rief er "Stein und Bein" an, b. h. er fcwur bei ben Gebeinen ber Beiligen am Altar (bem "Stein"). Un bie grauenvolle Einrichtung der Folter, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, erinnern Wendungen wie "auf die Folter spannen", "radebrechen" (mit gebrochenen Gliedern auf das Rad flechten), "brandmarken" usw.

Den Übergang in die neuere Zeit vermittelte im Rechtsleben die Regierung Maximilians I. (1493—1519). Der Raiser verordnete einen ewigen Landfrieden und errichtete das Reichstammergericht (zulett in Wetlar), um alle Berufungen und Entscheidungen an sich zu ziehen. Das bedeutet das Ende einer langen Entwicklung. Satte früher das Gericht der Gemeinde ausgleichen, schlichten, geraderücken wollen unter Wahrung aller verfönlichen Freiheit und Berücksichtigung aller personlichen Berhältniffe, fo stand jest das Gericht da als der rein sachliche, unbeteiligte Wahrer fester Rechtsfäke, und an Stelle der alten unmittelbaren mündlichen Verhandlung war nun mehr und mehr das schriftliche Verfahren getreten. Damit verloren natürlich die ungebildeten Laienrichter dauernd an Bedeutung gegenüber den schrift= und rechtstundigen Gelehrten — es bildet sich der Stand der Berufsrichter. Diese wurden bald die unentbehrlichen "Räte" der zahlreichen deutschen Territorialherren (etwa 300 außer den reichsunmittelbaren Herren!).

Inzwischen war von Italien her im Anschluß an die volitischen, wirt= schaftlichen und firchlichen Beziehungen mit Deutschland das römische und das kanonische (von der christlichen Kirche aufgestellte) Recht als gemeines Recht in Aufnahme gekommen. Zunächst konnte freilich das neue Recht das deutsche nicht völlig verdrängen; es wurde nur angewandt, wo die bisherigen Sakungen versagten; aber seine Einführung verstärkte die Macht der gelehrten Richter, und diese drängten unwillfürlich das schwer übersichtliche, stark verfönliche deutsche Recht immer weiter zurück zugunsten des ganz begrifflich gerichteten römischen. Damit wurden sie freilich den deutschen Verhältnissen nicht immer gerecht und entfernten die Rechtsprechung mehr und mehr vom allgemeinen Volksempfinden. Rein Wunder, daß sich die römischen Juristen

nur geringer Beliebtheit erfreuten (vgl. Goethes "Göt,", 1. Ukt).

Bu Beginn der Neuzeit wurde die sogenannte "Carolina" (die peinliche Kalsgerichtsordnung Raiser Rarls V. vom Jahre 1532) noch einmal mit dem Unspruch auf allgemeine Gültigkeit im Deutschen Reiche, wenigstens für das Gebiet des Strafrechtes, erlaffen. Der deutsche Partikularismus war aber fo mächtig, daß sich die Carolina nicht überall durchsehen konnte. Immerhin brachte sie eine gewisse Vereinheitlichung des Strafrechts und des Strafverfahrens nach dem Vorbilde norditalienischer Stadtrechte. Die Gerichts= perhandlungen standen nunmehr ausschließlich unter der Leitung eines beamteten, akademisch gebildeten Juristen. Die Beweißerhebung, die den Rern des Verfahrens bildete, erfolgte häufig unter Unwendung der Folter. Das war dem alten deutschen Rechte fremd gewesen, denn früher hatte der deutsche Richter bei der Beweiserhebung nicht so sehr die Glaubwürdigkeit der behaupteten Tatsachen untersucht als vielmehr auf eine Beweiserbringung

burch eine möglichst große Zahl von Cideshelfern Wert gelegt.

Von dem Druck, den das römische Recht auf die Rechtsprechung in Deutschland außübte, sollte diese durch die Philosophie der Aufklarung befreit werden. Schon Hugo Grotius (1583-1645), Bufendorf (1632-1694) und Thomasius (1654-1728) hatten gelehrt, daß die menschliche Vernunft Die einzige Quelle aller Rechtsfäke sei. So glaubte man, ein Recht finden zu können, das der ganzen Menschheit gemeinsam sei, das sogenannte Natur= recht, das "mit uns geboren" werde. Diefer Gedante wurde von den Gebildeten und auch von den aufgeklärten Fürsten des 18. Jahrhunderts, besonders von Friedrich dem Großen, geradezu leidenschaftlich erfaßt. Aber weder ein Weltrecht noch ein deutsches Reichsrecht entstand daraus, wie man damals gehofft hatte, sondern, entsprechend der Zerriffenheit Deutschlands, eine Reihe von Partikularrechten (Sonderrechten der einzelnen Staaten), in erfter Linie das preußische Landrecht, das nach dem Tode Friedrichs des Großen 1794 veröffentlicht wurde; verfaßt war es von Suarez und Cocceji. Durch die naturrechtliche Bewegung erhielt das Recht wieder eine größere Volkstümlichkeit, denn es näherte sich dem allgemeinen deutschen Rechtsempfinden. Manche Barte aus früherer Zeit verschwand, insbesondere die Folter. Auch die Herenprozesse hörten allmählich auf.

Für die Rechtsentwicklung der neuesten Zeit war der code Napoléon von 1804, der die Gedanken des Naturrechts und der Französischen Revolution verwertete, von großer Bedeutung. Er wurde bahnbrechend auf dem Gebiete der Gesetzgebung für diesenigen Staaten, die ehemals zu seinem Geltungsbereich, den Rheinbundländern, gehört hatten, vor allem für Vaden

(Badisches Landrecht von 1809).

Nach der Revolution von 1848 wurde das Schwurgericht, das in der englischen Gerichtsverfassung seinen Ursprung hat und dort jury heißt, in die Gerichtsverfassung des Deutschen Bundes aufgenommen. Von jett ab nahmen wieder, wie in den ältesten Zeiten, die Laien an der Rechtsprechung teil. So wurde die Rechtspflege endlich wieder in engere Verbindung mit dem Volke gebracht.

Etwa um dieselbe Zeit wurde unter dem Einfluß der Romantik die histozische Rechtsschule durch Friedrich Rarl von Savigny (1779—1861) und Georg Puchta (1798—1846) begründet. Diese und einige andere Forscher waren die eingeschworenen Vertreter der Pandektenwissenschaft oder der gemeinrechtzlichen (= römischzechtlichen) Doktrin und wurden deßhalb "Romanisten" genannt. Ihnen traten die "Germanisten" gegenüber, 3. V. Jacob Grimm 1785 bis 1863; "Deutsche Rechtsaltertümer" 1828), Otto von Gierke (1841—1920; "Das deutsche Genossenschussensch" 1868ff.), Rarl von Umira ("Grundziß des germanischen Rechtes"), Heinrich Brunner, Richard Schröder u.a. Sie haben das große Verdienst, das alte deutsche Privatrecht erforscht und

für die Rechtswissenschaft überhaupt erst gewonnen zu haben. Dadurch konnte das bodenständige deutsche Recht für die neueste einheitliche Gesekgebung nukbar gemacht werden. Der Streit zwischen den Romanisten und Germanisten wurde beendigt, als die politische Ginigung Deutschlands vollzogen war und dadurch das Verlangen nach Rechtseinheit den Gieg davontrug. Dies zeigte fich, um nur das Wichtigste zu nennen, in der Handelsgefetz gebung und vor allem im "Bürgerlichen Gesethuch für das Deutsche Reich" (1900). In diesem neuen deutschen Recht sind zwar viele Begriffe und Errungenschaften des römischen Rechts zu finden, 3. B. das Recht der Schuld= verhältnisse, mindestens ebenso deutlich aber sind die Spuren des altgermas nischen Rechts, 3. B. in großen Teilen des Sachenrechts. Außerdem haben wir, entsprechend den alten deutschen Sonderbestrebungen, neben dem Reiches recht eine Fülle von einzelstaatlichen privatrechtlichen Vorbehalten sowie selbständiges öffentliches, d. i. Staats= und Verwaltungsrecht der Einzel= staaten. Nebenher geht die autonome Rechtsbildung der Gemeinden und ber übrigen juriftischen Bersonen, 3. B. der Stiftungen, Unstalten und Rörperschaften, zu denen u. a. die Universitäten, die Innungen usw. gehören. Hier lebt der genossenschaftliche Geift unserer Vorfahren weiter. Die altüberlieferte foziale Natur des deutschen Rechts zeigt sich in der zunehmenden Begunstigung der wirtschaftlich Schwachen, besonders der Arbeiter, 3. B. in der Reichsversicherungsordnung von 1911. Den endqultigen Sieg haben alle diese ursprünglich deutschen Gedanken in der Reichsverfassung vom 11. August 1919 errungen, denn diese stellt in ihrem zweiten Teil, der von den Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen handelt, gesetzgeberische Neues rungen, die von diesem Geiste getragen sind, in Aussicht oder verwirklicht sie bereits.

Die Tendenz des deutschen Rechts in der Gegenwart weist einen eigen= tümlichen Zwiespalt auf, der schon auf die älteste deutsche Zeit guruckgeht. Auf der einen Seite wird nämlich die Freiheit des einzelnen, auf der anderen Seite die Unterordnung des einzelnen unter die Gefamtheit gefordert. Die Tendeng zur Gebundenheit zeigt sich darin, daß man gegenwärtig das öffentliche Recht gang besonders bevorzugt. Bier entstehen geradezu neue Rechts= gebiete, 3. B. das moderne Urbeitsrecht. Man hat Betriebsräte und Schlichtungsausschüsse neu geschaffen und das Arbeitsvertragsrecht auf Grund von Sarifvereinbarungen neu geregelt. Außerdem werden bereits bestehende Rechtsgebiete weiter ausgebaut, 3. B. das Steuerrecht (Reichsabgabenordnung von 1919). Im gangen tritt jest die Freiheit des einzelnen guruck gegenüber der Gebundenheit in Rörperschaften. Go haben sich die Arbeitgeber in den Rartellen und Syndikaten und die Arbeitnehmer in den Gewerkschaften ihre Berufsvertretungen geschaffen; auch die Beamten und die Ungehörigen freier Berufe haben sich zu Verbanden zusammengeschloffen. Dagegen findet das Streben des einzelnen Staatsburgers nach Freiheit seinen Außdruck in folgenden Neuerungen: Staat und Rirche sind getrennt worden, freilich in maßvollerer Weise als seinerzeit in Frankreich; die Frau ist dem Manne im öffentlichen Leben gleichgestellt und wird jetz zum Richterund Anwaltsamt sowie zur Schöffens und Geschworenentätigkeit zugelassen; das Strafrecht wird mehr in Rücksicht auf die Persönlichkeit des Verbrechers als im Hindlick auf den festgestellten Tatbestand umgestaltet, und schließlich sind zahlreiche Sondergerichte sür bestimmte Berusszweige geschaffen worden, z. B. Rausmanns, Gewerbes und Innungsschiedsgerichte.

Dies ist in großen Zügen die neueste Rechtsentwickelung auf dem Gebiete der Gesetzgebung. Hieran nimmt die Rechtswissenschaft den stärksten Unteil. Sie schließt sich dem Zuge der Zeit an und greift doch auch wieder, in zunehmendem Maße unterstützt von der Rechtsphilosophie (Ihering, Stammler, Radbruch), auf die Grundlagen alles Rechtes zurück, vor allem auf das Rechtsgefühl, das Naturrecht und die Rechtssekung "aus reiner

Vernunft".

Wohl kein anderes Volk der Welt hat eine so abwechslungsreiche Rechts= entwickelung gehabt wie das deutsche. Auch im Recht mußte unser Volk viel Fremdes mit Eigenem verarbeiten. Die Höhen und Tiesen unserer politischen und kulturellen Vergangenheit und Gegenwart spiegeln sich deutlich in unserem Rechte wider. Jedenfalls aber ist gerade jest im deutschen Rechtsleben, allen Erschütterungen der Gegenwart zum Trot, viel Neues und Verheißungs=

polles zu beobachten.

Büchernachweiß: J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Auss., herausgeg. v. Heußler und Hübner, 2 Bände; Göttingen 1899, Dieterich. — H. Meher, Das deutsche Volkstum, 2. Auss., 2 Bde.; Leipzig 1904, Bibliographisches Institut. — R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 5. Auss., Berlin 1907, Vereinigung wiss. Berleger. (Auszug daraus in Sammlung Göschen Ar. 621 u. 664.) — H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I, 2. Auss. 1906; II 1892; München, Duncker K Humblot. — Verselbe, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, 6. Auss., ebenda 1913. — R. v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts, 3. Auss.; Straßburg 1913, R. Trübner. — Gebhardt-Hirsch, Handbuch der deutschen Geschichte, 5. Auss., 2 Bde.; Stuttgart 1913, Union (mit guten Übersichten und Literaturangaben).

## Staatsentwicklung (Verfassungsentwicklung).

Wir können in Deutschland und den meisten anderen Ländern Europas eine und dieselbe Stusenfolge von Verfassungsformen seststellen: Lehnsstaat, Ständestaat, absolutistischer, konstitutioneller und demokratischer Staat. Die Gleichartigkeit sindet ihre Erklärung in der Tatsache, daß die Verfassungszustände in erster Linie von den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, deren Entwicklung sich in fast allen Ländern in den gleichen Bahnen vollzogen hat, abhängig sind. Daneben haben freilich auch noch manche andere innere und äußere Faktoren auf den Gang der Entwicklung in Deutschland

eingewirkt: die Lage des Landes, der Volkscharakter usw. Infolge seiner zentralen Lage und seiner offenen Grenzen war Deutschland besonders stark fremden Einflüssen ausgesetzt. Der ausgeprägte Freiheitssinn und die insdividualistische Einstellung der germanischen Bevölkerung fanden ihren Aussdruck in der genossenschaftlichen Staatsauffassung und in der Neigung zur Sonderung in engeren Verbänden und führten zu politischer und terristorialer Zersplitterung.

Alls unsere Altvordern, die Germanen, in das Licht der Geschichte traten, zersielen sie in zahlreiche kleine Bölkerschaften. Während bei den Oftgermanen das Königtum von Ansang an heimisch war, hatten die Westsgermanen eine Versassung von republikanischem Gepräge. Die Staatshoheit lag in den Händen der Landesgemeinde, die aus allen wehrhaften und freien Volksgenossen bestand. Die Landesgemeinde war zugleich Heeresverssammlung, Gerichtsgemeinde und politische Versammlung. Sie hatte die Entscheidung über Krieg und Frieden und alle die gesamte Völkerschaft anzgehenden Angelegenheiten; sie richtete über bestimmte Verbrechen und wählte die Volksbeamten, die Fürsten und den Herzog, der im Kriege an der Spike des Volksbeares stand. Im Frieden lag die Leitung des Staates der Gemeinschaft der Fürsten ob.

Seit dem 3. Jahrhundert begannen die kleinen Bölkerschaften sich zu größeren Stammesverbanden mit monarchifcher Spige gufammenguschließen. In der Zeit der Völkerwanderung drangen zahlreiche germanische Stämme in das römische Reich ein und gründeten dort neue Staaten. Von größter Bedeutung für die Zukunft wurde das frankische Reich, das sich rasch über den größten Teil des Abendlandes ausdehnte. Unter Karl dem Großen reichte es von der Elbe bis an den Ebro, von der Nordsee bis zum Tiber. Das Riesenreich wurde durch eine straffe, zentralifierte Verwaltung zusammengehalten. Es zerfiel in eine große Unzahl von Verwaltungs= bezirten, die Graffchaften, in benen die Grafen als königliche Beamte die militärische, richterliche und administrative Gewalt ausübten. Die Grafen wurden in ihrer Umtsführung regelmäßig von den Rönigsboten kontrolliert. Eine wesentliche Stütze der Staatsgewalt war die Rirche, deren Würdenträger zugleich Diener des Staates und des Königs waren. Staat und Rirche waren auf das engste miteinander verbunden und förderten sich gegenfeitig in ihren Aufgaben. Die oberfte Leitung des Reiches lag in den Händen bes Rönigs, der mit Unterstützung seiner Hofbeamten und der am Hofe weilenden weltlichen und geistlichen Großen in patriarchalischer Weise regierte. Von einer Mitwirkung der Volksgemeinde war nicht mehr die Rede.

Rarl der Große, der bedeutendste franklische Herrscher, war auch der Erneuerer des Raisertums. In der mittelalterlichen Raiseridee verbanden sich der römische Weltreichsgedanke und die christliche Idee des alle christelichen Bölker umsvannenden Gottesstaates auf Erden.

Das fränkische Reich löste sich im 9. Jahrhundert in die Königreiche Frankreich, Italien und das Deutsche Reich auf. Durch die Begründung eines nationalen Königtums zu Beginn des 10. Jahrhunderts wurden die Geschicke Deutschlands endgültig von denen Frankreichs getrennt. Die drohende Auslösung des Deutschen Reiches in die Stammesherzogtümer Sachsen, Franken, Schwaben, Bahern und Lothringen verhinderte Heinrich I., der erste Herrscher aus dem sächsischen Hause. Otto I. gelang es, die herzogliche Gewalt zu beschneiden und die Stammesherzogtümer zu zerstückeln und zu durchlöchern, indem er die Erzbischöse, Bischöse und Reichsäbte auf Rosten der weltlichen Großen durch Übertragung staatlicher Hoheitsrechte stärkte und sie zu reichsunmittelbaren Fürsten neben den Herzögen, Markgraßen usw. machte. Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts bildeten die Bischöse die seiseste Stütze der Staatsgewalt. Otto I. erwarb auch die Raiserwürde,

die seither dauernd mit dem deutschen Rönigtum verbunden blieb.

Die Verfassung und die Verwaltungsorganisation des Deutschen Reiches beruhten auf der Grundlage der frankischen Ginrichtungen. Im Laufe der Reit aber traten tiefgreifende Anderungen durch das Eindringen des Lehns= wesens, das schon im Frankenreiche seinen Siegeszug begonnen hatte, ein. Die obersten Reichsbeamten, die Berzöge, Markgrafen, Bfalggrafen, Land= grafen und Grafen, galten als Lehnsleute des Herrschers: fie wurden in ihren Umtern erblich und konnten frei und ungehindert in ihren Umts= bezirken schalten und walten; dem Rönige waren sie lediglich zu Hof- und Heerfahrt verbunden. Rugelaffen wurden zu allen hohen Umtern des Staates und der Rirche im früheren Mittelalter nur Versonen edelfreien Standes. Die Edelfreien bildeten die herrschende Raste im Staat: fie waren im Besit eines erheblichen Teiles des Grund und Bodens, der das wichtigste wirtschaftliche Machtmittel darstellte; in ihren händen lag die Verwaltung des Reiches und der Rirche; sie repräsentierten die Wehrkraft des Reiches benn das Heer war eine Reudalmilig -, sie allein wirkten auf Reichs= und Hoftagen an den öffentlichen Ungelegenheiten mit. Die Mehrzahl der Nation war politisch rechtlos und unfrei; sie bestand aus hörigen Bauern, die auf ben königlichen, kirchlichen und adeligen Grundherrschaften lebten. Erst seit dem 11. und 12. Nahrhundert kamen zwischen den Edelfreien und den Börigen ein neuer niederer Abel, der auß der unfreien Dienstmannschaft entstanden war, und ein freies ftädtisches Bürgertum empor.

Durch das Eindringen des Lehnsgedankens in die Verwaltung hatten die hohen Reichsbeamten ein erhebliches Maß von Selbständigkeit erhalten. Die weitausgreifende imperialistische Politik der Raiser und ihr Ramps mit dem Papsttum lenkten die Ausmerksamkeit von den inneren Verhältnissen ab; dadurch wurde die Zersehung der Versassung und das Emporkommen der partikularen Gewalten gesördert. Auch die Besehung des Thrones durch Wahl erwies sich als verhängnisvoll. Aus den weltlichen und geistlichen

Beamten entwickelten sich mit der Zeit Fürsten; die Amtsgewalt wurde zur landesherrlichen Gewalt. Die Einwirkung der Reichsgewalt auf die inneren Verhältnisse der fürstlichen Territorien war seit dem 13. Jahrhundert so gut wie ganz ausgeschaltet. Eine den weltlichen und geistlichen Fürstentümern gleichgeordnete Stellung erlangten auch eine Anzahl königlicher und bischöfelicher Städte, die Reichse und Freistädte. Die Rönigsmacht sank auf ein bescheidenes Maß herab.

Die Verschiebung der Machtverhältnisse kam besonders in der wachsens den Bedeutung des Kurfürstenkollegiums und des Reichstages zum Ausdruck. Das Rurfürstenkollegium bestand aus den sieben vornehmsten Reichsfürsten, die in den alleinigen Besitz des Königswahlrechtes gelangt waren. Der Reichstag hatte bei allen wichtigen Angelegenheiten des öffentslichen Lebens mitzuwirken. Er war in der Hauptsache eine Versammlung der Fürsten, neben denen die Vertreter der Reichsstädte nur eine bescheidene Rolle spielten.

Der Verfall der Verfassung führte zu anarchischen Zuständen im Reiche, so daß der Wunsch nach einer Reform immer lebendiger wurde. Um die Wende des 15. Jahrhunderts wurde unter der Leitung des Mainzer Erzbischoss Verthold von Henneberg und dann noch einmal in den ersten Regierungsjahren Raiser Rarls V. der Versuch unternommen, eine Neusordnung der Verfassung auf ständischer Grundlage herbeizusühren. Durch Schaffung neuer Zentralbehörden und durch Reorganisation des Reichstages hoffte man eine Verbesserung der inneren Verhältnisse durchzusehen. Es wurde jedoch nur Flickarbeit geleistet; jede tiesergreisende Resorm scheisterte an dem Widerstand der Krone und dem Partikularismus der Fürsten, die ihre Unabhängigkeit von der Reichsgewalt immer mehr verstärkten, die siere Unabhängigkeit von der Reichsgewalt immer mehr verstärkten, die durch den Westsälischen Friedensvertrag von 1648 sogar in den Besitz des Bündnisrechtes, des wichtigsten Rechtes souveräner Staaten, gelangten.

Seit dem 13. Jahrhundert ruhte das politische Schwergewicht im Reich auf den Verritorien. Den Fürsten gelang es, ihre landesherrliche Gewalt frästig zur Geltung zu bringen, alle widerstrebenden Mächte unter ihre Landesshoheit zu beugen und durch Schaffung einer geordneten Landesverwaltung, für welche in vielen Punkten die mittelalterlichen Städte das Vorbild absgaben, ihren Ländern eine seste Gestalt zu geben. Unsangs freilich mußten sich die Fürsten die Mitregierung der Stände, des Klerus, des Udels und der Städte, die in den meisten Verritorien mit Hilfe des Steuerbewilligungserechts eine ansehnliche Machtstellung errungen hatten, gefallen lassen. Die Staatsgewalt war zwischen dem Fürsten und den Ständen geteilt, so daß eine Urt von Staatsdualismus entstand. Die wachsende Bedeutung der Geldwirtschaft, die vornehmlich der fürstlichen Gewalt zugute kam, verhalf den Fürsten zum Siege über die Stände. Mit Hilfe ihres neuen bürgerlichen Beamtentums, das in strenger Ubhängigkeit stand, und mit Hilfe des stehens

den Heeres gelang es der Mehrzahl der deutschen Territorialfürsten im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts, die Macht der Stände zu brechen und ein

absolutistisches Regiment aufzurichten.

Der monarchisch=absolutistische Staat forderte und erzwang die unbedingte Unterwerfung des einzelnen und faßte alle Rräfte des Landes zu einer Einheit zusammen. Er war die notwendige Zwischensorm zwischen dem locker gefügten mittelalterlichen Ständestaat und dem modernen Rechts= und Verfassungsstaat. Das Reich und diejenigen Staaten, denen es, wie besonders den geistlichen Staaten, nicht gelang, den mittelalterlichen Verfassungszustand zu überwinden, waren zur politischen Ohnmacht verurteilt und dem Untergange geweiht. Unter den deutschen Staaten begann Branden= burg=Preußen alle anderen außer Österreich an Macht und Vedeutung zu überslügeln. Hier wurde durch den Absolutismus die Grundlage für die Größe Preußens und seine Führerrolle im deutschen Staatsleben geschaffen.

Obwohl der Absolutismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter dem Einflusse der Auftlärung die mildere Form des aufgeklärten Despotismus, der vornehmlich das Wohl der Untertanen im Auge hatte, annahm, wurde diese Staatsordnung doch durch die einseitige Bevorzugung des Adels, durch die Reglementierung aller Verhältnisse und durch die Bespormundung der Untertanen als eine drückende Last empfunden. Nordsamerika und Westeuropa gingen mit der Einführung neuer Staatssormen voran. Auch Deutschland mußte der neuen Entwicklung folgen. Das Reich, das aus etwa 1800 politischen Gebilden von verschiedener Größe und Vesschaffenheit bestand und die größten Gegensäße in sich schloß, war ebensos wenig lebenssähig wie die Mehrzahl der in ihrer Verfassung zurückgebliedenen Einzelterritorien.

Die Ratastrophe brach herein, als die abendländische Welt in die Rrife des Revolutionszeitalters eintrat. Die süd= und westdeutschen Fürsten fagten sich 1806 vom Reiche los und schlossen den Rheinbund unter dem Protektorate Napoleons. Darauf legte Franz I. die Raiserkrone nieder. Es fand eine territoriale Neuordnung des Reichsgebietes ftatt, durch welche die kleinen und lebensunfähigen Gemeinwesen vernichtet und mit den größeren und fräftigeren Staaten vereinigt wurden: alle geiftlichen Fürstentümer, die reichsritterschaftlichen Gebiete und die Mehrzahl der Reichsstädte und tleinen fürstlichen Territorien verschwanden von der Landkarte. Zugleich fand eine gründliche innere Reorganisation der übriggebliebenen, meist ansehnlich vergrößerten Staaten statt. Die politischen und sozialen Re= formen, die zwischen den Jahren 1806 und 1813 vornehmlich nach französischem Muster und Vorbild durchgeführt wurden, bildeten die Grundlage für die Verfassungsentwicklung der folgenden Zeit. Durch die Bauernbefreiung und durch die Beseitigung der Schranken zwischen den einzelnen Ständen entstand eine einheitliche Masse gleichberechtigter Staatsbürger: Die Untertanen erhielten — von einigen Abelsvorrechten abgesehen — dieselben Rechte und Pflichten. Die volitische und wirtschaftliche Einheit des Staatsgebietes wurde durch eine einheitliche Gesetzgebung und eine gleichmäßige bürofratische Verwaltung, die ihre Spike in den nach frangosischem Vorbilde geschaffenen Rachministern erhielt, hergestellt. Der Zweck der Reformen, die nach dem revolutionären Grundsatz der Gleichheit und Einheitlichkeit von oben her durchgeführt wurden, war, die auß zahlreichen verschiedenartigen Bestand= teilen zusammengesetzten Staaten fest in der Kand des Monarchen zusammenzufaffen. Um großzügigsten und zukunftereichsten waren die Reformplane Des Freiheren vom Stein. Um Preugen nach dem furchtbaren Zusammenbruch wieder aufzurichten, wollte er den alten deutschen Gedanken der Gelbst= verwaltung in der preukischen Verwaltung zu möglichst großer Auswirkung gelangen lassen und dadurch die Bevölkerung für die tätige Mitarbeit an den Aufgaben des öffentlichen Lebens gewinnen. Sein Plan kam jedoch nur in den Städten durch die berühmte Städteordnung von 1808 gur Verwirklichung.

Der nach den Freiheitskriegen unternommene Versuch, das Deutsche Reich wieder erstehen zu laffen, scheiterte an dem Gegenfak von Breuken und Öfterreich und an dem Vartikularismus der Mittelstaaten. Die deutschen Staaten schlossen sich 1815 zu einer losen völkerrechtlichen Vereinigung, bem Deutschen Bunde, der seine Verfassung durch die Bundesatte erhielt, que fammen. Das zentrale Organ war der Bundestag, ein ständiger Gefandten-Rongreß, in dem Öfterreich den Vorsit führte. Träger der Verfassungsent= wicklung in den folgenden Jahrzehnten waren die Einzelstaaten; und zwar aing der Süden voran, der Norden folgte. In den Jahren 1814—1820 erhielten Naffau, Bayern, Baden, Württemberg, Heffen-Darmftadt und einige mitteldeutsche Rleinstaaten Ronstitutionen, die der französischen Verfassunas= urkunde von 1814 nachgebildet waren. Die neugebildeten Landtage, die sich auß zwei Rammern zusammensetten, hatten zwar neben dem Monarchen und der Regierung nur wenig zu sagen, aber es war doch der erste verheißungs= volle Schritt auf dem Wege des Verfassungsstaates getan. Durch die französische Julirevolution von 1830 erhielt die konstitutionelle Bewegung in Deutschland neue Impulse: damals wurden in Rurhessen, Sachsen, Sannover und Braunschweig Verfassungen nach süddeutschem Vorbilde eingeführt.

Waren die ersten süddeutschen Versassungen aus politischen Erwägungen als Gnadengeschenke der Regierung verliehen worden, so machte sich 1830 bereits ein Druck von unten bemerkdar. Seit den Freiheitskriegen trat nämzlich mit zunehmender Stärke eine Bewegung hervor, welche den absolutistische bürokratischen Obrigkeitsstaat bekämpste, eine Fortführung der ins Stocken geratenen Reformen verlangte und eine stärkere Mitwirkung des Volkes an den öffentlichen Ungelegenheiten erstrebte. Sie wurde getragen von dem aufstrebenden Bürgertum, dem die soziale Reform vor den Freiheitskriegen

in erster Linie zugute gekommen war, und das nun im Bewußtsein seiner Stärke den Rampf mit dem absoluten Monarchen und dem privilegierten Adel um die Macht im Staate aufnahm. Diese liberale und demokratische Bewegung, die man als "vormärglichen Liberalismus" bezeichnet hat, ging Sand in Sand mit den neu erwachten nationalen Bestrebungen, deren Biel es war, Deutschland seine staatliche Ginheit wiederzugeben. Beide gipfelten in der Revolution von 1848. Das liberale Bürgertum erhob sich zur re= polutionären Sat: in allen Ginzelstaaten wurden die reaktionären Regierungen gestürzt und neue freiheitliche und demokratische Verfassungen eingeführt. Gin neues Deutsches Reich sollte erstehen. Die in der Paulskirche zu Frankfurt a. M. tagende deutsche Nationalversammlung schuf eine neue Verfassung für das Gesamtreich auf bundesstaatlicher Grundlage. Un der Spike des Reiches follte ein erblicher Monarch mit dem Titel "Raifer der Deutschen" stehen, die Gesekaebung dem Reichstage übertragen werden; dieser sollte in zwei Rammern zerfallen, das Staatenhaus, die Bertretung der Einzelstaaten. und das Volkshaus, deffen Mitglieder durch allgemeine und gleiche Wahl gewählt werden sollten. Die Durchführung der neuen Verfassung und damit die Reichsgründung überhaupt scheiterte jedoch, da der Rönig von Preußen die Unnahme der Raiferkrone ablehnte. Die alten Regierungen hielten in den Einzelstaaten wieder ihren Einzug. Trothdem war die Revolution nicht ohne nachhaltige Wirkung gewesen: manche Neuerungen blieben bestehen. Das wichtigste war, daß nunmehr auch Preußen zum Konstitutionalismus übergegangen war. Zwar blieb die monarchische Gewalt in Preußen trok der neuen Verfassung im wesentlichen unvermindert, aber trokdem war der Fortschritt bedeutungsvoll. Die Kluft zwischen dem rudftandigen Norden und dem fortschrittlicheren Süden war überbrückt worden: Preuken konnte die Führung Deutschlands zur politischen Ginheit übernehmen.

Der Schöpfer der deutschen Einheit war Bismarck. Er hat sein Ziel in zwei Etappen erreicht. 1866 wurde Österreich, der buntgemischte Nationalitätenstaat, auß Deutschland verdrängt; Preußen, der siegreiche Rivale im Rampse um die Vormacht, hatte sich durch die Annexionen in Nord- und Mitteldeutschland so ansehnlich gestärkt, daß es allen anderen Staaten an Macht weit überlegen war, und Norddeutschland in dem Norddeutschen Bunde politisch geeinigt. Durch den Beitritt der süddeutschen Staaten während deß siegreichen Krieges von 1870/71 fand die Erweiterung des Norddeutschen Bundes zum Deutschen Reiche statt. Das Reich war ein Bundesstaat, in dem Preußen die sührende Rolle spielte. Der König von Preußen
wurde erblicher Deutscher Kaiser; neben ihm standen der Bundesrat als Vertretung der einzelstaatlichen Regierungen und der Reichstag, der nach dem
allgemeinen und gleichen Wahlrecht gewählt wurde. Die Vismarckische Reichsversassung den sich aus Elementen der Verfassung von 1849 und der des
Deutschen Bundes zusammensehte, gab den partikularistischen Kräften in

Deutschland genügend Spielraum, ohne die Einheit zu gefährden. Die Versfassungen der Einzelstaaten blieben in ihrer bunten Mannigsaltigkeit unansgetastet. In den meisten Gliedstaaten herrschte der Konstitutionalismus, eine Staatssorm, bei der die Staatsgewalt zwischen dem Monarchen und der Volksvertretung geteilt war, doch so, daß der Herrscher das Übergewicht hatte.

Die Verfassungsentwicklung in Deutschland ging in den Jahrzehnten nach der Reichsgründung in langsamem Tempo vor sich; sie vermochte nicht den wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen mit der nötigen Schnelligkeit zu folgen. Durch die aufblühende Großindustrie traten große Unischichtungen in der Bevölkerung ein. Es entstand eine zahlreiche Arbeiterschaft, die den Rampf um die Macht im Staate aufnahm wie einst das Bürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unter den Arbeitern gewann der Sozialismus eine ständig wachsende Zahl von Anhängern. Die Sozialdemostraten erstrebten den Umsturz der Staatsordnung, weil sie auf diesem Wege die Erfüllung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Forderungen erhofsten. Auch in weiteren Kreisen des Bürgertums herrschte Unzusriedenheit mit vielen veralteten Einrichtungen, besonders mit dem ungerechten Dreikassenten in Preußen.

Die innerpolitische Spannung nahm während des Weltkrieges gewaltig zu und führte Unfang November 1918 zur Revolution. Im Reiche und in den Einzelstaaten wurde die Monarchie gestürzt. Gine Zeitlang beherrschten die nach ruffischem Vorbilde errichteten Arbeiter- und Soldatenräte das Reld: Deutschland drohte der Diktatur des Proletariats zu erliegen. Schließlich aber errang der demokratische Gedanke den Sieg. Gine deutsche Natio= nalversammlung wurde nach Weimar berufen: fie schuf für das Reich eine neue republikanisch=demokratische Verfassung, die am 11. August 1919 in Rraft trat. Das Deutsche Reich blieb zwar ein Bundesstaat, aber die Rechte der Einzelstaaten, die Länder heißen, wurden erheblich zugunsten der Reichsgewalt beschnitten. Preußen verlor seine vorherrschende Stellung, Die es im alten Reiche eingenommen hatte. Durch die neue Verfassung wurde der Gedanke der Volkssouveränität in stärkerem Mage verwirklicht als in irgendeiner anderen Konstitution der ganzen Welt. Alle über 20 Jahre alten Männer und Frauen wählen sowohl den Reichstag, deffen Vertreter den souveranen Willen des Volkes zum Ausdruck bringen, wie auch den Reichspräsidenten, der an der Spike des Staates steht. Der Reichsrat, die Bertretung der Länder, spielt neben dem Reichstage nur eine bescheidene Rolle. eine viel bescheidenere als die des alten Bundesrates. Der Parlamentaris= mus ist verfassungsmäßig festgelegt. Auch die Länder erhielten republikanisch= demokratische Verfassungen, deren Richtlinien in der Reichsverfassung vorgeschrieben find, so daß an die Stelle der bunten Mannigfaltigkeit der Berfassungen ein einheitlicher Typus getreten ift. Die Verfassungsentwicklung kehrte gewiffermaßen zu den Unfängen, von denen sie in altgermanischer Reit ausgegangen war, zurück.

Büchernachweis: A. Heusler, Deutsche Versassungsgeschichte, 1905. — A. Luschin von Sbengreuth, Versassung und Verwaltung der Germanen und des deutschen Reiches, 1911. — A. Meister, Deutsche Versassungsgeschichte im Mittelalter, 3. Aufl., 1920. — Fr. Hartung, Deutsche Versassungsgeschichte vom 15. Jahrehundert bis zur Gegenwart, 2. Aufl., 1920. — M. Stimming, Deutsche Verssassungsgeschichte vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, 1920. — R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 6. Aufl., 1. 2. 1919/22. — R. Fehr, Deutsche Rechtsgeschichte, 1921. — R. Wolzendorff, Vom deutschen Staat und seinem Recht, 1917.

## Ausbreitung des Deutschtums.

1. Geschichtliches. Von einschneidender Bedeutung für die Ausbreitung des germanisch-deutschen Volkstums war die Völkerwanderung (375-568 n. Chr.). Die Ostgermanen (Goten, Wandalen und kleinere Volksteile) ver= lieken, von den Sunnen gedrängt, die weiten Gebiete ihrer heimatlichen Siedelungen von den Ebenen Westruklands bis an die Elbe und Saale und wanderten nach den fruchtbaren Gefilden Südeuropas und Nordafrikas. Während fie dort in der Ferne ihr Volkstum allmählich aufgaben oder, wie die Goten in Italien, einem mächtigeren Gegner erlagen, rückten in die frei gewordenen Gebiete des öftlichen Mitteleuropas die Slawen ein, besiedelten die frucht= barften Landstriche mit ihren eigenartigen Dörfern und trieben Uckerbau und Viehzucht. Bur Zeit Rarls d. Gr. lief die Grenze zwischen Germanen und Slawen durch das öftliche Holftein und an der Elbe und thüringischen Sagle entlang; zwischen dem Fichtelgebirge und dem Böhmerwald schob sich ein Reil flawischen Gebietes bis nach Mittelfranken hinein. Aber schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts setzte die deutsche Rückflut ein. Unter Heinrich I. (919-936) und Otto d. Gr. (936-973) wurden den Slawen weite Landstriche wieder entrissen. Um diese Zeit wurde die banrische Ostmark einge= richtet (ôstarrîchi), aus der das alte Österreich hervorgegangen ist. Als im 12. Nahrhundert das deutsche Leben einen allgemeinen Aufschwung nahm, ließen norddcutsche Bischöfe die ihnen gehörigen Sumpf= und Odlandereien burch Niederländer urbar machen. Dann gogen, gefördert und unterftutt durch tatfräftige, freilich auch rudfichtslose Fürsten wie Beinrich den Löwen († 1195), Scharen deutscher Bauern aus den Niederlanden, Thuringen, Franken und Sachsen ins wendische Land. Damit beginnt die oftdeutsche Rolonisation. Sie stellt eine der glänzendsten Leistungen unseres Volkes dar, denn fast zu der gleichen Zeit erforderten die Rreuzzüge und die inneren Rehden viel Volkstraft. Die neu gewonnenen Gebiete wurden an die deut= schen Siedler zu günftigen Bedingungen abgegeben, und es entstanden die vielen deutschen Waldhufen- und Reihendörfer, oft eingestreut zwischen die flawischen Rundlinge. Go bildete sich ein freier deutscher Bauernstand zu einer Zeit, wo sonst noch Hörigkeit herrschte (f. S. 72). Überallhin perbreitete sich der Ruhm des neu erschlossenen Siedlungslandes, und so sang man damals zumal in Flandern das Lied: "Nach Oftland wollen wir fahren, wohl über die grüne Heide, da ist es schön!"

Die Züge deutscher Bauern folgten weiterhin der Vorarbeit des Ordens der Schwertbrüder von Riga und des Deutschen Ritterordens. Gegen 1275 war der Osten bereits dis an die Düna unterworsen, durch Ordensburgen gesichert, durch Städte mit niederdeutschem Stadtrecht belebt und durch massenhafte Bauernsiedelungen in mustergültiger Weise für das Deutschtum gewonnen. Ühnlich, wenn auch langsamer und nicht so planmäßig, versuhren die Ustanier in Brandenburg, die Wettiner im Meißner Land, die Piasten in Schlesien, die Babenberger in Österreich und die den Deutschen wohlzgesinnten Przempsliden in Böhmen und Mähren, ja auch die ungarischen Rönige riesen deutsche Bürger und Bauern ins Land, und auf diese führen sich die Siebenbürgener Sachsen (s. S. 112) und die deutschen Bürger in vielen ungarischen Städten zurück.

Verhängnisvoll war es freilich für das Deutschtum, daß namentlich im Südosten und Nordosten die Einwanderungen nicht außreichten, um die ein= gesessene Bevölkerung einzudeutschen. Diese nahm zwar vieles von der beutschen Rultur an, blieb aber deutschseindlich. Gleichwohl haben gerade von den oftdeutschen Siedlern die meisten ihr Deutschtum bewahrt, während Die Auslanddeutschen in den fremden Erdteilen (f. S. 114) ihr Deutschtum nur zu oft aufgegeben haben. Der Höhepunkt der oftdeutschen Rolonisation trat im 14. Nahrhundert ein. Damals gesellte sich zu der vorwiegend bäuerlichen Besiedelung des platten Landes noch die Ausbreitung des deutschen Bürger= tums durch die Hanse, deren Unfänge in das 12. Rahrhundert gurückreichen (f. S. 73). Ihre höchste Machtfülle erreichte sie bei dem Frieden zu Stralfund im Jahre 1370, der den siegreichen Rrieg gegen Waldemar IV. von Danemark beendete. Damals durfte kein dänischer Rönig ohne Genehmigung der Hanse gewählt werden. Selbst der englische Handel war bis in die Zeiten der Rönigin Elisabeth († 1603) von dem deutschen Stahlhofe in London abhängig (f. S. 73). Allmählich aber zerfiel die Hanse gleich dem Deutschen Reiche: auch die oftdeutsche Rolonisation ließ nach, weil ein mächtiger, die herrlichen Einzelkräfte zusammenfassender Wille fehlte.

Seitdem haben zwar die Deutschen noch manche Großtat vollbracht, aber eine erhebliche Außbreitung des Deutschtums in Mitteleuropa, zumal im Osten, ist nicht mehr erfolgt. Nicht einmal das bischen Preußisch=Polen konnte eingedeutscht werden. Das meiste haben noch die brandenburgisch=preußischen Fürsten seit dem Großen Rurfürsten geleistet. Dieser weitsichtige Herrscher zog flämische Siedler ins Land und ließ durch sie die Moore urbar machen. Die Bezeichnung "Fläming" erinnert noch heute daran; in Nordedeutschland ist der Ausdruck "das ist ein flämischer Kerl" wie überhaupt der Gebrauch von "flämisch" zur Kennzeichnung des Außsehens und Ver=

haltens eines Menschen weit verbreitet und bezeichnet bald das Derbe und Grobe, bald das Mürrische und Eigenartige. Ferner nahmen die Hohenzollern Flüchtlinge aus Frankreich (1685), Salzburg (1731) und Holland aus, einen wertvollen Zuwachs ihres Volkes. Nach der Gründung des Deutschen Reiches begann die planmäßige Erschließung der Ödländereien und die deutsche Besiedelung der ehemals polnischen Provinzen Westpreußen, Posen und Oberschlessen durch die Ansiedlungskommission, die im Jahre 1886 ins Leben gerusen wurde. Durch diese wurden größere und kleinere polnische Güter, manchmal auch verschuldete deutsche Güter angekauft, aufgeteilt und zu Kleinbauernsiedelungen mit weitgehender staatlicher Hilse umgestaltet. Sine wirkliche Eindeutschung der genannten, jeht großenteils verlorenen Landeszteile ist aber leider nicht ersolgt.

Weit stattlicher als diese Erfolge nehmen sich diejenigen aus, die das Deutschtum in fremden Erdteilen errungen hat. Nach den Fahrten der Wifinger, der Rreuzritter und der Hanse trugen die Welser aus Augsburg den deutschen Namen in ferne Weltteile. Bartholomaus Welfer ruftete im Nahre 1528 in Spanien drei Schiffe aus, die unter dem Befehl des Umbrosius Dalfinger Venezuela in Besitz nahmen, Raiser Rarl V. überließ ihm das Land als Pfand für geliehene Gelder, doch gab die Familie schon nach 26 Nahren den Besitz wieder auf. Etwa 150 Nahre später, 1683, legte der Große Rurfürst an der Goldküste Westafritas eine Rolonie an, Großfried= richsburg geheißen, und stütte diese fühne Unternehmung durch eine Rlotte. die eine achtunggebietende Rolle in dem damaligen Überseehandel spielte. Aber schon Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) verkaufte die Rolonie im Nahre 1716 für 7200 Dukaten an die Holländer. Nach einer Baufe von 200 Rahren begann das neue Deutsche Reich auswärtige Niederlassungen zu erwerben. Um 24. April 1884 ließ Bismarck in Rapstadt amtlich erklären. daß die Erwerbungen des Bremer Raufherrn Luderit an der Rufte Gud= westafrikas unter deutschem Schutze stünden. Noch im selben Rahre ergriff der Afrikaforscher Nachtigal im Auftrage des Reiches Besit von Sogo und Ramerun, während Rarl Peters in Oftafrita weite Gebiete erwarb, von denen freilich der nördliche Teil und Sanfibar 1890 gegen Helgoland an England abaetreten wurden. Es folgte der Nordosten Neuguineas, die Marschall- und Bismarcfinseln, die wichtigften Samoainseln (1889), Riautschau (1897) und Die Rarolinen und Marianen im Stillen Dzean (1899). Im Rriege gegen China (1900-1901) stand Deutschland sogar an der Spike der Rolonial= völker (Graf Waldersee). In der Verwaltung dieser Gebiete hat das deutsche Volk unverkennbar kolonisatorische Begabung gezeigt. Die Frucht dieser Ur= beit sollte in immer steigendem Mage dem Mutterland in den Schof fallen. aber auch hier hat der Weltfrieg mit seinem Ausgang die besten Hoffnungen begraben. Mag auch nicht mehr die deutsche Flagge über diesen Rolonien wehen, so werden doch die Denkmäler deutscher Urt und Rultur in Ufrika, in der Südsee und nicht zuletzt in Riautschau noch lange das von zeugen, was deutscher Rolonistens und Unternehmergeist einstmals versmocht hat.

2. Aberblick über die Verbreitung der Deutschen. Bor dem Weltkriege gab es beinahe 100 Millionen Deutsche auf der Erde. Zwar sind durch den Krieg und seine Folgen bedauerliche Verluste zu verzeichnen; gleichwohl aber scheint es unbedenklich, auch jetzt noch mit der soeben genannten runden Zahl als einer brauchbaren, der Wahrheit nahekommenden Größe zu rechnen, schon wegen des kaum unterbrochenen natürlichen Bevölkerungszuwachses. Von diesen 100 Millionen leben nur 60 Millionen im Gebiet des Deutschen Reiches; das ist etwa die reichliche Hälfte. 40 Millionen Deutsche wohnen außerhalb des Reiches. Rein anderes Volk der Welt

hat so viele Volksgenossen außerhalb seiner Staatsgrenzen aufzuweisen.

Bei einem Blid auf die gegenwärtige Ausbreitung der Deutschen in Europa unterscheiden wir zunächst ein Rernland: bas jetige Beutsche Reich mit 60 Millionen und als deffen "Außenwerke" den beutschen Teil der Schweis mit 2 1/, Millionen (= 69 % ber gesamten Bevölferung der Schweig) und Deutsch. Ofterreich, das nur durch Gewalt vom Mutterlande getrennt werden konnte, mit reichlich 6 Millionen. Diese Bolfsgenoffen des deutschen Rernlandes, zusammen etwa 70 Millionen, stehen nicht unter fremder Berrichaft und find völkisch vorläufig ficher, doch leiden fie unter bem feindlichen Drud mit einziger Ausnahme der Schweizer, Die fich feit Jahrhunberten politisch und wirtschaftlich von uns fernhalten. Um das deutsche Rernland lagert fich ein breiter Gurtel beutscher Siedelungen, in bem die Grengbeutichen wohnen. Diese stehen fämtlich unter ber brudenbsten Frembherrichaft und find in ihrem völkischen Bestand aufs ichwerste gefährdet. Sierher gehören die Deutschen in Elfaß-Lothringen (11/2 Mill.), im Saargebiet (600000), in Luxemburg (250000), in Eupen-Malmedy (60000), im danischen Schleswig (50000), in Danzig (300000), im Memelland (150 000), in den deutschen Teilen von Westpreußen, Bosen und Oberschlefien (über 2 Mill.), in der Tichechostowafei (31/2 Mill.), in Gubsteiermarf und einigen Teilen Rarntens (100000) und in Gudtirol (250000). Demnach gibt es 9 bis 10 Millionen Grengdeutsche. Rechnet man hierzu die Bewohner des deutschen Rernlandes, fo ergibt fich, daß das geschloffene beutsche Siedelungsgebiet in Mitteleuropa rund 80 Millionen Deutsche umfaßt, das ift ein Funftel ber gesamten Bevölferung Europas, Die auf 450 Millionen geschätt wird. Außer ben Beutiden find nur Die Ruffen fo ftart in Europa vertreten; die Frangofen bagegen nicht einmal halb fo ftark (39 Mill.), die Engländer nur wenig zahlreicher (45 Mill.). Daher find diefe auch genötigt, fo viel Volkstraft als Eriat aus ihren Rolonien heranguholen. Was für eine völkische Rraft liegt in den Deutschen Mitteleuropas verborgen! Welche Aussichten eröffnen sich ihnen fur ben Rall einer außeren und inneren politischen Einigung! Das gahlenmäßige Berhältnis zwischen ber beutschen Nation und ben übrigen groken Boltern Europas verschiebt fich noch mehr zugunften ber Deutschen, wenn man die in ber Berftreuung lebenden Deutschen betrachtet. Bei biefen untericheibet man die deutschen Sprachinseln in Europa und die in der eigentlichen Berftreuung lebenden Deutschen Europas wie der übrigen Erdteile. Die deutschen Sprachinfeln find Borpoften bes Deutschtums, besonders im öftlichen Europa, aus der Zeit der deutschen Rolonisation des Mittelalters und der Neuzeit; fie finden sich in den baltischen Staaten, in Grogrufland, Polen, ben ehemals ungarischen Teilen ber Tichechoflowatei, Ungarn, dem fübslawischen Ronigreich, Rumanien und auf bem Balfan und umfaffen 4-5 Millionen Deutsche. In der eigentlichen Berftreuung leben gablreiche Deutsche in Europa vereinzelt als Raufleute, Ingenieure, Arzte, Schriftsteller, Lehrer und auch als Bersonen bienenden Standes; fie mögen 1/2 Million gablen. hierzu fommen die Deutschen in Uberfee, b. h. in den fremden Erdteilen.

Den Hauptteil weist Amerika auf: die Vereinigten Staaten 10 Millionen, Ranada 100000, Mittels und Südamerika 600000, also in ganz Amerika rund 11 Millionen. In Afrika und Asien leben noch Deutsche in den geraubten Rolonien und auch sonst allenthalben; selbst in Australien finden sich deutsche Volksgenossen, die man vor dem Kriege auf 100000 bezisserte. Wir dürsen also das Deutschtum in übersee getrost mit 12 Millionen Seelen ansehen.

Nach alledem beträgt die Zahl der Deutschen auf der Erde über 90 Millionen. Die ansangs genannte runde Zahl von 100 Millionen besteht also ziemlich zu Recht. Sie würde bei weitem überschritten werden, wenn sich alle diesenigen als Deutsche bekennen würden, die ihr angestammtes Volkstum ausgegeben haben. Das ist ja nun leider ein bekannter alter Erbsehler der Deutschen, daß sie — in arger Abertreibung ihrer gerühmten Anpassungssähigkeit — fremde Sprachen, Sitten und Namen annehmen. Aur die deutschen Bauern in fremden Ländern und auch ein Teil der deutschen Bewohner fremder Städte machen eine rühmliche Ausnahme. Die übrigen aber, und das sind nicht die wenigsten, sassen sie so Ferne nur zu rasch ents deutschen und gehen in der sremden Bevölkerung auf (daher die spöttische Bezeichnung "Kulturdünger").

3. Rurzer Gang durch die hauptsächlichsten Siedelungen der Grenz- und Überseedeutschen. Wenn wir vom deutschen Volke und deutschen Lande reden, so dürsen wir, wie schon oben erwähnt, nicht nur auf unser Reich schauen, denn auch in den Gebieten, die nunmehr von uns getrennt sind, lebt und blüht deutsche Art und verteidigt sich zäh gegen die fremden Anstürme.

Da stehen neben Deutschösterreich, das Tag für Tag des Unschlusses harrt, die schwerbedrohten Teile der südlichen Steiermark und Kärntens. Da stehen die kampferprobten deutschen Minderheiten in den Ländern, die jest vom alten Österreich losgerissen sind, in Böhmen, Mähren und Schlesien, in Südtirol, Krain, Küstenland und Dalmatien, Bukowina und Galizien. Diese 10 Mill. Deutsche stellten den wertvollsten Bestandteil des früheren Österreich dar. In zahlreichen Schuthvereinen haben sie sich jest zusammen getan, um dem Vordringen fremdsprachiger Stämme Halt zu bieten und ihre altüberkommene deutsche Urt zu wahren.

Deutsche Art führt weiter nach dem alten Ungarn, wo schwädische Bauern in Westungarn und im Tiefland und fränkische Siedler (fälschlich Sachsen genannt) in Siedenbürgen in harter Arbeit und oft schweren Rämpsen ihre deutsche Rultur einpslanzten und verteidigten, so daß der Wanderer, der heute etwa die deutsche Hauptstadt im sernen Südosten, Hermannstadt, betritt, sich trotz des orientalischen Einschlags, den das bunte Leben auf Markt und Straßen ausweist, in die deutsche Heimat versetzt fühlt. Draußen aber auf dem platten Lande gemahnen die burgartigen Rirchen an die unruhigen Zeiten völkischen Rampses, zeugen aber auch die behäbigen Vörser, die sich an sie anschließen, von dem durch redlichen Fleiß erworbenen Wohlstand ihrer treudeutschen Bewohner. Die ungarischen Deutschen werden ihre Urt nun wahren müssen gegen ihre neuen Herren, die Südslawen und Rumänen.

Deutsche Art führt hinüber über die Alpenpässe in die italienischen Grenzlande, wo Rleinode deutscher Siedelung wie Bozen und Meran der anders gearteten italienischen Siedelung gegenübertreten. Sie reicht hinein ins Schweizerland, wo der deutsche Schweizer nie die Verbindung mit der reichsdeutschen Kultur verloren und sie von seiner Seite aus lebhast bereichert hat, so sehr er sich auch gegen eine Wiedervereinigung mit Deutscheland sträubt.

In starken Vorposten steht das Deutschtum auch im Nordosten. Die hohe Rultur der russischen Oftseeprovinzen ist das Werk langer deutscher Roloni= fationsarbeit. Alls adlige Großgrundbesitzer, als Handelsherren, Arzte, Geiftliche und Lehrer durchsetzen Die baltischen Deutschen das Land als feine eigentlichen Führer. Die alte Hansestadt Riga dankt ihre hervorragende Bedeutung und ihre Blüte deutschem gandel und deutscher Wiffen= schaft, die sich hier eine Stätte gesucht haben. Unendliche Opfer haben diese baltischen Deutschen für ihr Volkstum gebracht; fie haben Schulen gegründet und unterhalten, Verbesserungen des Bodens auf dem Lande und der Bauweise in den Städten eingeführt und sind stets die Träger deutscher Bildung gewesen, von der seit Hamann und Herder immer wieder reiche Ströme nach Deutschland geflossen sind. Die russische Revolution von 1905 und die bolschewistischen Greuel haben diesen wackeren Volkagenoffen erhebliche Ginbuße an Unsehen und Besitz gebracht, und noch stehen sie in schwerem Ringen, aber wir dürfen hoffen, daß die deutschen Balten auch erneuten Brüfungen zum Trot die altererbten Güter ihres Volkstums erhalten können. Dasselbe erhoffen wir für die äußerst gefährdeten Deutschen in Polen, die unter einem Druck und einer Verfolgung ohnegleichen leben.

Mit Wehmut gedenken wir auch der deutschen Siedler an der Wolga, am Schwarzen Meere und bis an den Raukasus, die ihr Deutschtum treu bewahrten und im Weltkrieg schwer büßen mußten. Insbesondere scheint die Geschichte der Siedelung an der Wolga, die zur Zeit Ratharinas II. in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts beginnt, jeht beendet zu sein, aber die Frucht ihrer Arbeit, die sich besonders in den Rulturmittelpunkten Saratow und Sarepta zeigt, wird noch lange wirksam bleiben.

So viel über die östlichen Grenzdeutschen! Nicht ganz so schlimm steht es mit den wackeren Grenzdeutschen im Westen, die unter das französische und belgische Joch geraten sind. Doch die alemannische Bevölkerung Elsaße Lothringens, sowie die Saarländer und die Rheinländer sind zäh und eigenwillig, und wo die bessere völkische Einsicht bisher nicht vorhanden war, wie in gewissen besitzenden Schichten Elsaße Lothringens, wird sie sich wohl nach genauerer Bekanntschaft mit den neuen Herren noch einstellen.

Wenden wir uns von diesen schmerzlichen Geschicken des deutschen

Volkes zu den erfreulicheren!

Auch über den Dzean trug der Pioniergeist deutscher Raufleute Hofftaetter, Deutschkunde. 4. Ausl.

und Gewerbetreibender überallhin die deutsche Urt. In Südamerika wohnen Die Deutschen por allem in Brasilien, Argentinien und Chile. In Valdivia herricht die deutsche Sprache vor, und ein echt deutsches Bauernland wurde die fruchtbare Landschaft des brasilischen Itajahntales, die 1850 von Hermann Blumenau der Befiedelung zugänglich gemacht und dann nach ihm benannt wurde. Den weitaus größten Teil aller deutschen Aus-wanderer lockte der Reichtum und die Zukunstsmöglichkeit Nordamerikas an. Zuerst wanderten dorthin einzelne Sekten im 17. Nahrhundert aus, dann politische Flüchtlinge, namentlich in der Zeit von 1815 bis 1850, sowie vorher und nachher Hunderttausende von Deutschen infolge wirt= schaftlicher und sozialer Note. Der deutsche Ginschlag in Nordamerika war so stark, daß einst in dem Staate Bennsplvanien beinahe das Deutsche als Staatssprache eingeführt worden ware. Auch nach der Gründung des Deutschen Reiches blieb trot des wirtschaftlichen Aufschwunges der Beimat die hohe Riffer der deutschen Auswanderung bestehen, weil im fernen Westen Nordamerikas gerade um diese Zeit viele neue Ansiede= lunges und Verdienstmöglichkeiten erschlossen wurden. Erst feit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts flaute die Auswanderung nach Nordamerika ab, da die wirtschaftlichen Zustände in der Heimat sich besserten. Deutschen sind zumeist als tüchtige Farmer, Raufleute, Ingenieure und Gewerbetreibende zu Wohlstand und Unsehen gelangt und seit 1901 im Deutsch-Umerikanischen Nationalbund vereinigt. Aber ein Teil ist in der anglo-amerikanischen Bevölkerung aufgegangen, so daß sich für ihn die Verbindung mit der Keimat und die Unbänglichkeit an sie stark gelockert, ia überlebt hat.

Durch seine Unpassungsfähigkeit, seine hervorragenden Sprachkenntnisse. seine Umsicht und Gewissenhaftigkeit hatte sich der Auslanddeutsche vor bem Rriege in aller Welt geradezu unentbehrlich gemacht und hatte feinen Stammesgenoffen zu jener Weltgeltung verholfen, wie fie einem hundert= millionenvolke zukommt. Durch die schweren Erschütterungen der Gegen= wart ift hier ein furchtbarer Rückschlag eingetreten, bessen Folgen, vorläufig wenigstens, die Verdrängung des Deutschen vom Weltmarkte und die Ohnmacht unseres Vaterlandes find. Vier Millionen Deutsche find vom früheren Deutschen Reiche gewaltsam losgetrennt, und das neue Deutsche Reich, ohne Rolonien, ohne Heer, ohne Flotte, im Innern uneinig, muß sich einstweilen damit abfinden. Uber es widerspräche der gangen Geschichte unseres Volkes, die zwar in manchen Einzelheiten tragisch, im großen und ganzen aber ruhmvoll gewesen ist, wenn auf eine solche Demütigung keine Erhebung und Wiedergeburt folgen sollte. Dazu wird es die nächste und dankbarste Bflicht der Heimat sein, die Fäden, die der Rrieg jah gerrif, wieder mit den Deut= ichen außerhalb beg Reiches anzuknüpfen und den vielen Boltsgenoffen, die in nächster Zeit draußen in der Fremde leben muffen, ihr Deutschtum zu erhalten. Büchernachweiß: E. Hauptmann, Nationale Erdfunde, 2. Aufl., Straßburg 1911, Fr. Bull. — R. Hoeniger, Das Deutschtum im Auslande, 2. Aufl. (And Bd. 402), Leipzig 1918, V. G. Teubner. — P. Joachimsen, Vom deutschen Bolk zum deutschen Staat (And Bd. 511), ebenda 1916. — P. Rohrbach, Der deutsche Gebanke in der Welt (Die blauen Bücher), Düzseldorf u. Leipzig, Langewiesche. — Die Schriften des Vereins für das Deutschtum im Ausland: Handbuch des Deutschtums im Ausland; Viertelzahrschefte. — P. Langhans, Justus Perthes' Alldeutscher Atlas, Gotha, J. Perthes. — G. Holdegel und W. Jentsch, Deutsches Ringen und Schaffen im Ausland, 2 Bde., Leipzig, J. Klinkhardt (mit reichen Literaturangaben). — E. Lehmann, Deutsche Art auf Vorposten, Leipzig 1918, A. Haase. — H. Nawiawskh, Gesamtüberblick über das Deutschtum außerhalb der Reichsgrenzen, München 1922. — Hierzu noch zahlreiche Werke aus der schönen Literatur, 3. V. von Adam Müller-Guttenbrunn, Rudolf Hans Bartsch, Hans Wahlick, Friedrich Lienhard, Wilhelm von Polenz und vielen anderen.

## Religion, Märchen und Sage, Volkslied.

1. Religion. Von ihrem ersten Hervortreten an finden wir die deutsichen Stämme im Besitze einer ausgebildeten Religion. Über die Einzels heiten ihres Götterglaubens und Gottesdienstes sind wir allerdings nur unsgenügend unterrichtet.

Neben den Berichten der Griechen und Nömer und den Zeugnissen, die auf deutschem Boden gefunden wurden und selten mehr als Götternamen enthalten, müssen auch die der anderen Germanenstämme verglichen werden; doch darf der ausgebildete Götterhimmel der Edda (aus dem 13. Jahrh.) keinesfalls für die deutsche Mythologie in Unspruch genommen werden.

In alten Liedern besangen unsere Vorsahren den erdentsprossenen Gott Tuisto oder Tuisto und seinen Sohn Mannus, den ersten Menschen. Nach seinen drei Söhnen, die sie als ihre Uhnherren verehrten, nannten sich die drei großen Rult-

verbände der Ingawonen, herminonen und Istawonen.

Heilige Haine waren die Stätten der altdeutschen Gottesverehrung. Hier kamen die Abgesandten der verbündeten Stämme zu gemeinsamen Feiern zusammen. Hier sah man den Ursprung des Volkes und hier fühlte man sich der Macht des allwaltenden Gottes unterworsen. Hier wurden die weißen Rosse gehalten, deren Wiehern als Weissgaung galt. Von hier aus zog man in den Kamps und nahm die heiligen

Bilber und Zeichen mit, benen die Gottheit felbft in die Schlachten folgte.

Der Gott, den die Semnonen, das Jauptvolk unter den Sueben, zu höchst versehrten, war Ziu oder Tiu, der nordische Thr. Sein Name stimmt mit dem römisschen Jupiter (Dies-piter) und dem griechischen Zeus (Dios) überein, sowie mit dem indischen Dhaus. Bon der Wurzel diw, glanzen, abgeleitet, bezeichnet er den indosgermanischen Himmelsgott. Bei den Germanen war er zum Kriegsgott geworden, entsprechend der Bedeutung, die der Krieg in ihrem Leben gewonnen hatte. Daher erscheint er in den Berichten der Kömer als Mars, und deshalb wurde der Tag des Mars zum deutschen Ziestag oder nach einem Beinamen des Gottes zum Dienstag. Er ist der Gott des Schwertes. Noch Jahrhunderte nach Sacitus galten die Schwaben als seine besonderen Berehrer (Zieswari). Über auch die Sachsen, die sich nach dem Schwerte (Sachsen hingen an ihm und riesen ihn als Sachsnot,

8 \*

als den Schwerts oder Sachsenfreund, an. Mit ihm scheint der lichte, leichtverletsliche Balder in Berbindung zu stehen, doch besitzen wir über ihn aus Deutschland

nur wenige Zeugniffe.

Der deutsche himmelsgott war Wodan (Odhin). Er ist ursprünglich ein Gott ber bewegten Luft, deffen Name mit weben und wuten gufammenhangt, und gugleich auch ein Gott der Gemutserregung. Er hat fich aus dem Sturmgeift entwidelt, ber in unferer Bolfsfage bom wilben ober wutenden Geere fortlebt (nd.: "ber Wode jagt"). Er ift der Führer des Seelenheeres, das nächtlich durch die Lufte brauft, ibm eilen die Geelen der gefallenen Belden gu. Er ift der Berr des Schlachtenschickfale, ber den Sieg verleiht, und überschaut vom himmel das All. Er ift der Gott des Zaubers und aller Runfte und Erfindungen. Im Merfeburger Zauberfpruch ift er es, der Balders verlettes Roß zu heilen vermag, nachdem fich die Göttinen vergeblich bemüht haben. Alls Geelenführer und Gott der Erfindungen, der ftets unterwegs ift, perglichen ihn die Römer mit ihrem Merkur, und danach wurde der dritte Wochentag bei den niederbeutschen und nordgermanischen Stämmen gum Wodanstag (wednesday). Geine Waffe ist ber weithin fliegende Speer. Bon den Rheinlanden breitete fich sein Dienst zu den Aordgermanen aus, deren Dichter gerade seine Geftalt immer reicher und tieffinniger entwidelten: gum Berrn ber Walhalla und ber Walkuren, zum Gott der Runen und der Dichtkunft, der Weisheit und Erfenntnis. Ihm wird schließlich sogar die Einsicht in die Unzulänglichkeit der alten Götterwelt zugeschrieben, deren unabwendbarem Busammenbruch er gelaffen entgegenfieht. Neben ihm ericheint auch in Deutschland frühzeitig Die Göttin Frija (Friga) als feine Semahlin und als Göttermutter (ber Freitag ift ihr geweiht), umgeben bon einer Schar Begleiterinnen, von denen Sunna, Sinthgunt und Bolla genannt werden — wahrscheinlich Abspaltungen der Hauptgöttin selbst.

Donar (Thor), der Donnergott, ist der dritte von den großen Göttern, eine Lieblingsgestalt der germanischen Mythen. Als frästiger, rotbärtiger Mann schwingt er den Blitzhammer. Er ist als Wettergott der Gott des Landmannes, dessen Felder er mit dem Frühjahrsgewitter segnet. Er vertreibt die schädlichen Mächte des Frostes und Reiss und zerschmettert die Riesen der Winterkälte. Mit dem Wurs des Hammers aber bestimmt er auch die Grenzen der Felder, und sein Hammer ist heute noch das Sinnbild des Rechts. Er ist der stärtste der Götter und ein guter Helser in jeder Aot. Die deutschen Krieger sangen Lieder auf ihn, wenn sie in die Schlacht rückten, und hielten den Schild vor den Mund, um den Gesang donnerartig anschwellen und verklingen zu lassen. Die Römer setzen ihn ihrem donnernden Jupiter gleich oder dem tatensrohen Herastes, und nach ihm hat der Donnerstag seinen Namen. Dem Gewittergott ist die wettertrotzende Eiche heilig sowie mancher steil aufragende Berggipfel.

Auf einer Insel im Aordmeer stand ein einsamer Hain mit einem verschwiegenen See, ein Heiligtum der Erdengöttin Aerthus. Alljährlich im Frühjahr suhr ein rinderbespannter Wagen mit dem verhüllten Bild der Gottheit durch die Gaue, überall Frieden und Freude verbreitend. Es ist ein milder Kult, von dem wir hier hören, verglichen mit den friegerischen Gestalten der germanischen Hauptgötter. Von anderen Göttern kennen wir aus Deutschland wohl die Namen, doch wissen wir über ihr Wesen nichts Genaueres.

Der Gottesdienst war grausam: auch unsere Vorsahren brachten ihren Göttern Menschenopser dar. Die gottesdienstlichen Handlungen wurden durch Priester geleitet, die auch in der Volksversammlung Schweigen zu gebieten hatten. Im häuslichen Rreise versah der Hausvater des Priesters Amt. Geweissagt wurde auch aus dem Flug der Vögel und mit Hilse der Runenstäbchen. Den römischen Eroberern traten germanische Seherinnen entgegen wie Veleda oder Albruna.

Meben diesen höheren Gottheiten gab es ein ganges Beer von niederen Gei-

stern, an die das Volk glaubte und die es zumeist an bestimmte Stätten gebunden dachte: die Seelen der Abgeschiedenen, die Hauß-, Felde und Waldgeister, die mannigsaltigen Wassergeister und die Zwerge und Riesen, die den Göttern am nächsten stehen. Diese vielgestaltige Geisterwelt lebt in unserer Volksjage weiter. Sie ist älter als der germanische Götterhimmel und hat ihn überdauert. Sie gestattet uns werte volle Schlüsse auf den Ursprung unserer alten Glaubenswelt aus Seelenglauben und Ahnenverehrung sowie aus der Naturbeseelung. Sie legt uns den Gedanken nahe, daß sich auch bei uns aus frühesten schattenhasten und zweiselhaften Glaubenswesen immer höhere, scharf umrissen und freiwaltende Gestalten entwickelt haben, die hinauf zu den großen Stammes und Bolksgöttern. Die Frage nach dem Ursprung der Religion selbst, und ob auch für unser Volk uransänglich der Glaube an eine überssinnliche Kraft anzunehmen sei, bleibt unberührt.

Noch ehe die Schrift in Gebrauch kam, drangen bei uns die chriftlichen Glaubensboten ein und tilgten die Spuren der alten Götterverehrung. Es war eine entscheidende Unterbrechung unserer Religionsentwicklung. Nur unter schweren Rämpsen hat sich das Christentum durchgesetzt. Wenn es zunächst auch oft nur ein Streit war, ob die alten Götter schicksalsmächtiger seien oder der neue Christengott, wie noch bei der Bekehrung des gewaltsamen Frankenkönigs Chlodwig, so wurde unser Volk doch bald von dem innerlich überwindenden Heldentum des Erlösers mächtig angezogen. (S. S. 47).

Der alte Glaube dauerte aber besonders bei den zulett bekehrten Stämmen noch lange sort. Im alksächsischen Heliand (um 930 n. Chr.) erscheint Christus als der mächtige und freigebige Stammesherzog, von seinen Jüngern wie von reisigen Gesolgsmannen umgeben, wenn er z. B. auf dem hochgehörnten Schiff ins Aordmeer hinaussährt. Noch im 10. Jahrhundert standen an der Unterweser heilige Haine. Und noch im 11. Jahrhundert hören wir von den Sachsen, daß sie nach einer siegereichen Schlacht dem Schwertgott eine Säule errichteten. Um den Versolgungen der Kirche zu entgehen, umgaben die Anhänger des alten Glaubens ihre heimlichen Jussammenfünste an den altheiligen Stätten mit geheimnisvollem Dunkel. So bildeten sich die Berichte von den Hegen und Zauberern heraus, die zur Teuselsverehrung auf den Brocken sahren. (S. S. 136.)

Die ganze Geschichte zeigt unser Volk von lebendigem Glauben durchstrungen und erfüllt vom Streben, das Göttliche immer tiefer und innerslicher zu erfassen. Unsere alten Götter waren keine Griechengötter, die in ruhiger Rlarheit und Jugendschönheit im Jimmel thronen. Es waren nicht die abstrakten Götterbegriffe, denen die Römer in nüchterner Geschäftsmäßigkeit dienten. Es waren vielmehr Götter des ruhelosen Rampses und des geistigen Ringens. Die nordgermanischen Dichter haben sie später mit ihrem grübelnden Tiefsinn ausgestattet. Ein gleicher Zug nach Vertiefung und Vergeistigung durchzieht auch die Geschichte des deutschen Christentums. Es sei nur kurz auf die Gottesinnigkeit der deutschen Mystiker hinzgewiesen. Und von Deutschland, von der machtvollen Persönlichkeit Martin Luthers ging schließlich die große Glaubenserneuerung aus, die in ganz Niederdeutschland und in den germanischen Nachbarländern durchgedrungen ist. Sie hat auch auf die alte Kirche zurückgewirkt, so daß sich die beiden

Hauptbekenntnisse zu zwei einander vielfach ergänzenden Formen deutschen Gemeinschaftsglaubens herausgebildet haben. Daneben wird unser persönliches Glaubensleben vor allem durch die religiöse Innerlichkeit bestimmt, die unsere gemeinsame deutsche Philosophie und unsere Dichtung und Kunst erfüllt.

2. Das Märchen. Die Brüder Grimm waren die ersten, welche dem bis dahin verachteten und gescholtenen Märchen — der Name bedeutet kleine Mären, Erzählungen — ihren hingebenden Sammlersleiß und ihre wissenschaftliche Gründlichkeit zuwandten. (Deutsche Kinder= und Haus=

märchen 1812-14.)

Sie schrieben das Märchen so auf, wie sie es im Volk erzählen hörten, wobei es ihnen vor allem auf die Treue und Wahrheit ankam. Dabei galt es aus den verschiedenen Fassungen eines Märchens die beste Form auszuwählen und herzustellen und keinen wesentlichen Zug außer acht zu lassen. Mit seinem Kunstverständnis hat insbesondere Wilhelm Grimm diese Aufgaben gelöst, und für die sprachliche Formung stand ihm eine bewundernswerte Fähigkeit zu Gebote, den schlichten und reinen Volkston zu tressen, auch wo die zusälligen Vorlagen Ungleichheiten und Unebenheiten auswiesen.

Die beiben Brüder fanden einen wichtigen Unterschied zwischen Märchen und Sage darin, daß die Sage an einen bestimmten Ort oder an einen durch die Seschichte beglaubigten Namen gebunden sei, während das Märchen, frei über dem Erdboden schwebend, überall zuhause sein könne. Doch sehlt auch unseren Märchen die Farbe der deutschen Landschaft nicht. In dieser Hinsicht wird das Grimmsche Buch wesentlich durch landschaftliche Sammlungen ergänzt, die besonders auch den

reichen Schat des deutschen Oftens geborgen haben.

Unsere Volksgeschichte spiegelt sich mit ihren Hauptzeitaltern in un= ferem Märchenborn. Noch immer leben Märchen fort, die uns mit ihren Werwölfen und Tierverwandlungen besonders altertümlich anmuten und mit ihren Drachenkämpfen und Heldenjunglingen, mit den graufamen Leibes= ftrafen und bisweilen mit uralten, stabreimenden Zauberformeln. Hier ift die Berührung mit unserer ältesten Heldensage unverkennbar. Das Zeitalter unserer mittelalterlichen Spielleute verrät sich in den kecken Abertreibungen feltsamer Rampsgeschichten und in den listigen Streichen, mit denen die Spielleute ihre Hörer ergötten. Damals sind ja auch in das Volksepos und in die höfischen Epen Märchenmotive eingedrungen, 3. B. die Wettkämpfe auf Isenstein und Märchenzüge in der Gudrun und im Bargival. Auf das Rittertum sind die Märchen zurückzuführen, die von kühnen Rittern und edlen Damen handeln, in denen gefangene Prinzessinnen befreit und prächtige Rüftungen und Burgen geschildert werden. Die bürgerlichen Sahr= hunderte breiten ihre bunte Welt von Handwerksleuten aus mit dem tap= feren Schneiderlein und den Schuftern und Bäckern, den Drechslern und Schreinern, unter die sich der Teufel mengt, mit dem die Landstnechte anbinden, aber auch heilige Personen wie St. Beter und der Heiland selbst. Hier haben die Brüder Grimm vieles den alten Schwankdichtern nacherzählt und dem Meister Hans Sachs entnommen, ohne das naivere Märchen vom absichtsvolleren Schwank zu scheiden. Das 17. und 18. Jahrhundert endlich hat sein Rleinfürstentum dazugetan, die verfallenen Burgen und verwunschenen Schlösser und den bescheidenen, ergebenen Sinn der kleinen Leute.

Sonach haben wir auch in unserem Märchenbuch einen deutschen Volksspiegel. Aur nach unserer alten Götterwelt suchen wir darin vergebens. Die Brüder Grimm freilich meinten allenthalben Nachklänge des altdeutschen Götterglaubens zu sehen, 3. B. in der Frau Holle die Göttermutter, im Dornröschen den Zauberschlaf der Brunhilde.

Es hat sich aber herausgestellt, daß unser Märchenhort, so traut er uns anmutet und so viele echtdeutsche Züge er auch angenommen hat, in viel größerem Umfang Gemeinqut der Völker ist, als man vermuten konnte.

Man ging ben weiten Wanderungen nach, die viele Marchen gurudgelegt haben. Man bemuhte fich um den Nachweiß, daß der größte Teil der über die Welt verbreiteten Märchen ichon vor Nahrtausenden von den Indern ersonnen worden feien. Dies hat sich indessen nur teilweise bestätigt. Immerhin lassen sich einige unserer beliebtesten Märchen bis in das alte Indien gurudverfolgen, und sie tragen ben indischen Stempel in ben fein herausgearbeiteten Gegenfaten und bem fpannenden Aufbau: 3. B. das Tifchlein ded bich, der Dottor Allwiffend und Strobhalm, Roble und Bohne. Undere Marchen wurden ichon von den alten Agyptern ergablt, wie das Brüdermarchen oder das vom Meisterdieb, das uns Berodot überliefert hat. Phantafiebegabte Märchenergähler find die Araber; Nachklänge aus Taufend und einer Nacht haben wir in unserem Simeliberg und dem Geift im Glase. Die europaifchen Rulturvölfer standen seit jeher in reger Wechselwirkung. Gerade einige unserer schönften Rindermarchen, wie Dornröschen und Rotfappchen, wurden im weltburgerlichen 18. Jahrhundert frangofischen Fassungen nachergahlt und können die frangofische Freude am gierlichen Wesen, an But und Schmud und Lederbissen, aber auch einen gewissen grausamen Bug nicht verleugnen.

Will man die Frage nach dem Ursprung des Märchens behandeln, so darf man aber nicht von dem feingesormten Märchen der Rulturvölker außzgehen, bei denen immer ein dichterisch begabter Verfasser anzunehmen ist. Man muß vielmehr das Ganze in seine Glieder zerlegen, die sich in den einzelnen Märchen immer neu und anders miteinander verbinden. Diese Märchenmotive sind tatsächlich über die ganze Welt verbreitet. Auch die zahlreichen Runstmärchen bedienen sich ihrer, verwenden sie aber absichtszvoller, willkürlicher und persönlicher und vermögen die Denkweise des Gez

bildeten selten abzustreifen.

In der Urzeit wie bei den Naturvölkern erscheinen solche Märchens motive als selbständige Märchen. Solche Märchen und Sagen sind die eins zigen Erzählungen der Ansangszeiten. Und sie entstanden damals durchaus nicht als ein freies, unterhaltendes Spiel der Einbildungskraft, sondern vielmehr als Antworten des einsachen, kindlichen Menschen auf die Rätsel des Lebens. Dabei wurden die Erscheinungen nicht nach dem ursächlichen Zusammenhang verknüpft, sondern man nahm das zufällige Nebens und Nacheinander für Ursache und Wirkung. Dabei konnte das wirkliche Vershältnis geradezu umgekehrt werden: nicht der Wind bewegt die Zweige, sondern der Baum erregt mit seinen Zweigen den Wind. Diese Anschaus

ungen unserer Märchenmotive wurzeln in uralten Glaubensformen der Menschheit, nach denen die Tiere reden und die Pflanzen beseelt sind und mannigsaltige gute und böse Geister die Natur erfüllen und Zauberkünste statt der Naturgesetze die wunderbarsten Wirkungen zustande bringen. Über diese Grundanschauungen klärt uns die schlichtere, ursprünglichere und treuere Sage genauer auf. Der alte Zauberglaube hat das Wunderbare im Märchen, ja das Märchen selbst geschaffen.

3. Die Sage. Märchen und Sage find zwei Geschwister, das eine mit der heiteren Unmut und Formbegabung des Mädchens, das andere mit dem grübelnden Ernst und der schwerfälligen Treuherzigkeit des Knaben. Die Sage berichtet etwas Wunderbares, das geschehen ist, und will damit ernst genommen werden und Glauben sinden, nicht bloß unterhalten. Sie erzählt daher, von einem bestimmten Stück der Wirklichkeit ausgehend, sachelich, kurz und klar und will lieber trocken erscheinen als unglaubwürdig.

Auch für die Sammlung unserer Volkssagen sind wir den Brüdern Grimm zu Dank verpflichtet; ihre "Deutschen Sagen" erschienen 1814—16. Gine neue Sammlung hat Fr. von der Lehen in vier Bänden herausgegeben (Göttersagen, Helden-

fagen, mittelalterliche Sagen und eigentliche Bolksfagen).

In unserer Volkssage treten die beiden Grundwurzeln aller volkstümlichen Glaubenswesen flar zutage: die Überzeugung von einem Leben der Seele auch außerhalb des Körpers und über den Tod hinaus und der Glaube an die Beseeltheit der Natur. Besonders läßt der plögliche Tod bei allen einsachen Völkern die Meinung entstehen, daß die Seele noch eine Zeitlang in der Nähe des Leichnams weiterlebt. Als slüchtiges Tierlein, als Maus oder Schlange, als Vogel oder Fledermaus entschwebt die Seele, oder als Hauch und Rauch. Oft sind es ungesühnte Frevel, die den Toten nicht zur Ruhe kommen lassen. Oft holt er sein Geliebtes nach in schauerlichem Totenritt. Schließlich vereinigen sich die Seelen zu ganzen Scharen und Heeren, die durch die Lüste brausen, und die Geister der erschlagenen Krieger kämpsen über dem Rampsplat weiter. Un die Spize des Wütenden Heeres, das oft aus einem Verge hervorkommt und wieder in den Verg verschwindet, tritt endlich der wilde Jäger oder Wode und sein weibliches Gegenstück.

Auch in den Seen und fließenden Gewässern wohnen Geister, die weißsagenden Airen und Wassermänner. Die Bäume haben ihre Seelen, und in den Wäldern hausen die Waldmännlein und Buschweiblein. Manche Geister lieben die Aähe der Menschen und wohnen glückbringend und hilfreich in Haus und Hof. Dafür wird ihnen bisweilen Speise und Trank vorgesett. Es sind Hausschlangen oder menschensähnliche Wichtlein, Heimchen, Robolde, die bösartig werden, wenn man sie neckt. Es sind Wesen, an die die Sage glaubt, an deren drolligem Gehabe das Märchen

fich ergött.

Immer gab es Menschen, benen man besondere Kräfte zutraute, ihre Seelen auszusenden, um als Alp oder Trud den nächtlichen Schläser zu quälen oder sich in allerhand Getier zu verwandeln, wie die Werwölse (Mannwölse), oder auch die Seelen der Mitmenschen zu beherrschen, zu bannen, zu beheren.

Immer fester und sicherer zeichnet die Bolksüberlieserung solche Geistergestalten, die dann von ihrem Urgrund unabhängiger werden. Die funstreichen Zwerge, die in Bergeshöhlen nach Edelgestein suchen und Zaubergeräte hämmern, gehören zu den bevorzugten Sagenwesen. Ihr Gegenbild sind die übermächtigen Riesen, die oft gewaltige Naturerscheinungen verkörpern; bisweilen ebenso tölpisch wie stark werden sie von den Menschen überlistet, von Helden und Göttern bezwungen. Sonach dietet uns die Bolkssage einen Aberblick über die gesamte niedere Glaubenswelt bis hinauf zur Schwelle des Götterhimmels.

Die Volkssage unterläßt es nur selten, ganz genau anzugeben, wo sich das erzählte Ereignis abgespielt hat. Oft ist es aber auch ein Stück der Landschaft selbst, an das die Sagenbildung anknüpft. Diese Ortssagen stellen, wo immer dem Volk in der Heimat etwas aufsiel, vor aller wissensichaftlichen Vegründung eine volkstümliche Erklärung auf, eine kurze, wunderbare Entstehungsgeschichte.

Sie deuten die Formen seltsamer Felsblöcke, scharsumrissener Hügel und Verge und hören es drinnen klingen und hämmern wie an verborgenen Schähen. Sie enträtseln die Geheimnisse ehrwürdiger Baumriesen und das Rauschen der Brunnen und Väche, die unergründliche Tiese des Vergsees. Sie hören in Windeswehen und Asteknacken, sie sehen im Nebel und Dunst die Heimat belebt von vielerlei Wesen in Menschen- und Tiergestalt. Es gibt kein altertümliches Bauwerk, das nicht seine Sage hätte: Turm und Brücke, Burg und Rloster, Glocke und Rapelle und Wüstenei. So macht die Sage schon die Knaben und Mädchen mit der Heimatlandschaft vertraut, so läßt uns der Sagenreichtum eines Volkes die Plätze des Landes überblicken, die das Sinnen des Volkes seit jeher beschäftigt haben.

Die Sage berichtet Geschehenes und bildet dort, wo das Volk keine Geschichtschreibung hat, die geschichtliche Überlieserung. Von der Zuverlässigskeit der Wissenschaft ist die Sage indessen weit entsernt. Wir haben eine geschichtliche Sage, die vor unserer Geschichtschreibung entstand, und eine andere, die neben ihr hergeht. Diese jüngere, die geschichtliche Volkssage, ist von der älteren, der Heldensage, scharf zu trennen. Die Heldensage wurzelt in der Uhnenverehrung unserer Vorsahren. Sie sucht das Undenken der Führer und Helden des Volkes fortzupflanzen. Sie braucht nichts Unsbegreisliches an die Geschehnisse heranzubringen: das Wunderbare liegt in der Größe der Männer und Taten. Aus der Heldensage formt der Sänger nach künstlerischen Grundsähen das Heldenlied.

Die erhaltenen Helbensagen und Lieber aber reichen nicht über die Völferwanderungszeit zurück. Allmählich verknüpfen sich einzelne Heldensagen und es entstehen ganze Sagenkreise und umfangreichere Dichtungen. Auf deutschem Voden erwachsen schließlich unsere großen mittelhochdeutschen Volkssagen, vor allem die von Dietrich von Vern, von der Gudrun und von der Aibelungen Not.

Die geschichtliche Volkssage liebt es, von bekannten Persönlichkeiten etwas Wunderbares zu erzählen; sie hat als die geschichtliche Betrachtung des geschichtsunkundigen Volkes kein Gedächtnis für Jahreszahlen und springt auch mit Jahrhunderten willkürlich um, sie setz unbedenklich Friedrich I. für Friedrich II. und die Schwedenkriege für die alte Hunnenzeit.

Jufällig gefundene Riesentierknochen deutet sie auf riesige Vorsahren und nimmt die Zwerge des Märchens und Volksglaubens für verdrängte Lanzdesbewohner. Wie nach Uhlands Wort in der alten Heldensage, so ist auch in unseren jüngeren Sagen mit geschichtlichem Hintergrund die Treue ein Hauptvorzug des deutschen Mannes. Die herbere Sage waltet strenger und gerechter als das Märchen, wenn sie Treue und Untreue scheidet. Sie verzichtet nicht eines heiteren Ausgangs wegen auf die Vestrafung des Schulzdigen. Volkssagen knüpsen an alle bedeutenden Raiser, Fürsten und Feldzherren, Gelehrten und Rünstler und alle anderen an, deren Vild sich dem Volksbewußtsein einprägte. Die Erinnerung der noch heute im Volk umzgehenden Sagen reicht aber nicht über die letzten Jahrhunderte zurück.

4. Das Volkslied. Von allen Außerungen der deutschen Volksseele rührt keine so unmittelbar ans Herz wie unser Volkslied. Das Volkslied ist das Wort und Ton gewordene Volksgemüt. Sein Reichtum an Stimmungen ist unübersehbar: von übermütigster Lebenslust bis zum traurigsten Herzeleid, vom aufflammenden Trotz bis zur stillsten, hingebendsten Liebe und Treue. Und weil sie uns von Jugend an als die echtesten Zeugnisse deutschen Fühlens und Erlebens gelten, deshalb scheint uns, sie müßten

schon immer so bestanden haben, seit es ein deutsches Bolk gibt.

Aber das trifft nicht einmal für die Volksliedweisen zu. Aur wenige von den heute gesungenen Melodien sind älter als zwei, drei Jahrhunderte. Ja, der musikalische Herzenston, der uns heute als ausgesprochen deutsch erscheint, geht über das 17. Jahrhundert nicht zurück und hat erst damals die älteren Mollweisen und Choralklänge verdrängt, die sast nur noch im Kirchengesang weiterkönen. Im alsgemeinen überrascht das Bolkslied durch seinen regelmäßigen, gesehlichen Ausbau aus kleineren Einheiten. Es liebt kleine Tonschritte und such mit bescheidenen Mitteln — 3. B. mit der häusigen Wiederholung des gleichen Tones — auszusommen. Anderseits aber wechselt es unbedenklich den Takt, wenn es bestimmte Wirkungen erzielen will, und malt durch den Khythmus selbst vielerlei Seelenzustände. Auch nach Stamm und Landschaft wechseln die Weisen ab. Neben dem einstimmigen Vortrag ist auch der zweistimmige beliebt, mit der Begleitstimme in der Terz, und damit dürste auch der häusige Schluß in der Terz zusammenhängen. Auch in der Begleitung untersscheiden sich die Stämme: eigenartig wirkt das Kärtnerlied, das die zweite Stimme über die Melodie seit.

Wie mit den Weisen steht es auch mit den Liederworten: auch hier ist ein ewiges Rommen und Gehen. Bisweilen ist die Weise älter, und es sind ihr neue Worte unterlegt, disweilen ist es umgekehrt. Auch von den Texten sind wenige älter als unsere alten Hochwaldbäume. Manches vielgesungene Lied wird bald wieder ausgeschieden. Ein reicher Liederquell sprang im 14. und 15. Jahrhundert und hielt bis ins 16. Jahrhundert an. Noch weiter zurück jedoch verliert sich bald jede Spur der heute gesungenen Lieder. Vor den Jahrhunderten der ritterlichen und geistlichen Dichtung ist ein Gegensat der Runstdichtung und Volksdichtung nicht mehr festzustellen: da hatte das ganze Volk eine einzige Dichtung. Will man sie Volksdichtung nennen, so sührt die Frage nach dem Ursprung des Volksliedes zur Frage

nach den Anfängen der Dichtung überhaupt. Diese Anfänge sind bei allen Völkern gleich, auch bei den heutigen Naturvölkern stoßen wir nicht nur auf mündlich überlieserte Liederschäße, sondern auch auf eine weitverbreitete überraschende Fähigkeit, aus dem Augenblick heraus neue Lieder zu schaffen. Diese Kunst, aus bestimmten Anlässen heraus kurze Lieder zu ersinnen, ist auch in unseren unberührten, im Volkstum lebenden Schichten nicht ganz erloschen.

Der Juchschrei, in dem sich die Lebenslust des fräftigen Vergsteigers äußert, der Auf des hirten sormt sich zu melodischem Gang. Gesellt sich das Wort dazu, so ist das einsachste Volkslied gegeben. Volkstümliche Vierzeiler, denen er seine wortslosen Jodler und Juchzer ansügt, weiß der lebfrische Alpler augenblicks zu gestalten: vor allem auf dem Tanzboden, wenn er mit derbem Spott seinen Gegner heraussfordert, oder bei der Liebeswerbung. Diese Vierzeiler, Gsangeln, Gstanzeln, Schnadahüpfeln, Rundas und wie sie heißen, reichen bis in die Iglauer Sprachinsel und ins Eger- und Vogtland nordwärts.

Undere Töne entringen sich dem Gemüt des arbeitenden Volkes. Wenn schwere Lasten ruckhaft zu heben sind, dann formen sich die Anruse und Zuruse leicht zu einfachsten Arbeitslied chen. Andere Arbeiten erzeugen einen Wechselgesang, andere einen gleichmäßigen Fluß des Liedes. Die Art der Arbeit färbt auf den Gang des Liedes ab. Die leichteren weiblichen Handarbeiten, die beim Sitzen verrichtet werden, ohne den Geist anzuspannen, begünstigen die Ausbildung vielstrophiger, langausgesponnener Erzählungslieder.

Lieder sind seit jeher zu gottesdienstlichen Handlungen gesungen worden. Im Chore singt die Gemeinde noch jeht, und in alter Zeit umschritt man feierlich singend den Opferaltar. Feierliche Prozessionen bewegten sich nach alten Chorgesängen. Sie sind oft die Nachzügler uralter Festbräuche. Mit dem Brauchtum des Jahreskreises und den hohen Zeiten des Lebenslauss sind altererbte Lieder verknüpst: Weihnachts- und Maienlieder, Hochzeits- und Sotengesänge. Zuleht noch lebt manches Uraltheidnische im Kinderlied und Kinderreigen weiter. Auch die Erwachsenen tanzten nach dem Lied des Vorsängers oder antworteten ihm auch selbst in Kehrreimen.

Mit Liedern auf ihre Götter und Helben rückten die Germanenkrieger in die Schlacht. Dem alten Khrie eleison folgten die Marschlieder der Landsknechte, die im Gleichschritt anmarschierten. Bis zur Gegenwart blied das Heer eine Pflegstätte des Volksgesanges, und mit dem Kriegslied steht das geschichtliche Volkslied in naher Beziehung.

Lieder singen die einzelnen Stände und Beruse, und zu den altertümlichen Kätselliedern und Wettstreitgedichten — zwischen Winter und Sommer, zwischen Wasser und Wein —, die zum Bolksdrama hinüberführten, kommen die zahllosen Erink- und Schlemmerlieder, die Wander- und Scheide-, die Spott- und Lügenlieder.

Der Name Volkslied kam Ende des 18. Jahrhunderts in Aufnahme, als die Gebildeten die bis dahin übersehene Dichtung der breiten Volksschichten zu beachten begannen, als Herder seine "Volkslieder" erscheinen ließ (1778) und Goethe Volkssleider sammelte und als die Romantiker Achim von Arnim und Remens Brentano "Des Rnaben Wunderhorn" solgen ließen. Damals galt als Hauptmerkmal des Volksliedes, daß es keinen von den bekannten Dichtern zum Versasser habe, sondern von einem unbekannten Mann aus dem Volke herrühre. Die Romantiker übertrieben diese Meinung und behaupteten, diese Lieder hätten überhaupt keine Versasser, sondern würden vom Volk als Ganzem geschaffen, sie würden überhaupt nicht gedichtet, sondern entständen unwillkürlich, unbeabsichtigt und wie von selbst.

Die neuere Volksliedforschung, die schon mit Uhlands wissenschaftlicher Sammslung einsetz, hat nachgewiesen, daß auch die Volkslieder in der überwiegenden Mehrsheit auf bestimmte, in der Literaturgeschichte bekannte Persönlichkeiten zurückgehen. Man hat sodann sehr sein beobachtet, wie die Verse bekannter Dichter vom Volk übernommen und zurechtgesungen werden, wie das Kunstlied zum volkstümlichen Lied wird. Sonach entschiedt nicht die Herkunst, sondern die Urt, wie das Volk mit dem Liede schaltet. Alles unverständliche, gelehrte Wesen wird im Volksgesang ausgeschieden oder umgedeutet, wobei freisich neue, stimmungsvolle Dunkelheiten entstehen können. Die Strophenzahl kann verkürzt oder erweitert werden, Strophen oder Strophenreihen ursprünglich getrennter Lieder werden zu einem neuen Ganzen "zusammengesungen", kunstvoll ausgebaute Schöpfungen werden abgetragen und "zersungen".

Eine Hauptrichtung unserer Volksliedforschung will neuerdings als Volkslied nur gelten lassen, was von den unteren oder mittleren, unberührten Volksschichten ersonnen wurde: dann treten die alpenländischen Vierzeiler in den Vordergrund. Undere legen das Hauptgewicht darauf, daß die Lieder im Volke gesungen werden, gleichgültig, woher sie stammen, und zwar im volksmäßigen Gesangschor, der sich nach altem Brauch zusammenfindet und ohne Taktstock singt, besonders in der winterlichen Spinnstube oder des Sommers unter der Vorslinde. Dabet wird das längere, erzählende Volkslied, die Volksballade, besonders gewertet.

So sehr man sich bemüht, Volkslied und Runstlied zu scheiden, so stößt man doch in bestimmten Zeiten auf eine starke gegenseitige Abhängigkeit. Oft ist das Runstlied der gebende Teil, und es erscheint das Volkslied sast nur wie ein Nachklang der vorausgegangenen Runstdichtung; oft aber ist es das Volkslied, das den Dichtern die Wege zum Herzen des Volkes und zur Belebung der Liedkunst weist. Dann dichtet der Dichter geradezu für den Volksgesang, und ebenso tut es der Romponist mit seinen Weisen.

Auch unsere älteste Helbendichtung mag zunächst vorwiegend am Hof der Fürsten erklungen sein, wenn auch vom ganzen Bolke verstanden. Jedenfalls hält der helbenhaste Zug im späteren Volkslied noch lange nach. Die Dichtung der Geistlichen und Ritter war vom Volke abgewandt, aber doch schlägt das Volkstümliche bei den besten Sängern, vor allem bei Walter von der Vogelweide, ersreulich durch. Mit den Schweizerkämpsen und den Landsknechtschlachten hebt das ernste historische Volkslied an. Zur Blütezeit des Städtewesens breitet sich die Sangeslust über alle Beruse aus, und jedes Handwerk wollte sein eigenes Lied, seine eigene Sammlung haben: sührend sind die Liederbücher der Vergknappen, die Vergreihen. Die Resormation brachte einen neuen Ausschwang des Kirchengesanges — der schon der deutschen Ausstit zurder zu danken hatte — mit Luthers krastvollem Gemeindegesang. Mit dem Austreten der Gelehrtendichtung und des mehrstimmigen Gesellschaftsliedes geht das Volkslied wieder seinen schlichten Gang für sich dis zur Wiederentdeckung. Die jüngste Zeit war dem Volksgesang nicht sonderlich günstig.

Die Verbreitung des Volkslieds über unsere Stämme und Landschaften ist nicht gleichmäßig: Frisia non cantat, Friesenland singt nicht, lautet ein alter Spruch, und in ganz Niederdeutschland ist der alte Volksgesang am stärksten zurückgegangen. Um frischesten und ursprünglichsten lebt er im baprisch-österreichischen Alpengebiet sort. Gegenüber den urkräftigen, derbsinnlichen Vierzeilern der Alpler gewinnt der Volksgesang im Schwabenlande seine besondere Feinheit und die süße Innigkeit, die allerorts so anmutet, daß die schwäbischen Lieder auch mit der mundartlichen Färbung übernommen werden ("Jeht gang i ans Brünnele" und viele andere). Sonst aber strebt das Volkslied, besonders das erzählende, der Schriftsprache zu. Sangesfreudig sind auch die Mitteldeutschen geblieden, sowohl am Rhein wie im Osten bis

ins Schlesierland hinein. Eine erhöhte Bedeutung kommt dem ererbten Bolksliedersichat in unseren Grenzlanden zu und in unseren zahlreichen Sprachinseln: hier wird das Bolkslied als eine Offenbarung der deutschen Bolksart hochgehalten. Es sei nur auf den eigenartigen Liederhort der Gottscheer und der Siebenbürger Sachsen hingewiesen.

Zum Rückgang des Volksgesanges haben die wirtschaftlichen Verhältnisse beigetragen. Das hastende, aufreibende Erwerbsleben läßt die alte
Sangeslust und Feierabendstimmung nicht aufkommen. Aervenauspeitschende
Zerstreuungen sind an die Stelle getreten, großstädtische Operettenlieder und
Gassenhauer überschwemmen das Land. Die Spinnstuben haben ausgehört,
weil das Spinnrad in die Rumpelkammer wanderte, und das Wirtshaus
hat keinen Ersat der verlorenen Singgeselligkeit geboten. Aur der Heeresdienst brachte manche neue Anregungen. Manche Bemühungen, den alten
Volksgesang wieder zu beleben, sind eher in das Gegenteil umgeschlagen,
z. B. die Tätigkeit der Schule und der Gesangvereine mit ihrer Bevorzugung
des Männerchores. Um schönsten hat sich die neue Wanderbewegung der
beutschen Jugend unseres Volksliedes angenommen: der Wandervogel.

Büchernachweis. Religion: Sacitus, Germania (Ausgabe von Anderfen in der Bibl. Teubneriana); Leipzig, B. G. Teubner. — J. Negelein, Germanische Mhthologie, 3. Aufl. (ANuG, Vd. 95); ebenda 1919). — E. Mogk, Germanische Mythologie (SG, Bd. 15); Berlin, Vereinigung wiff. Verleger. — J. Grimm, Deutsche Anthologie. - V. Herrmann, Deutsche Anthologie in gemeinverftandlicher Darftellung, 2. Aufl.; Leipzig 1906, W. Engelmann. - B. Schmid-Rugelbach, Deutsche Frommigkeit (Volksb. zur Deutschfunde); Leipzig 1918, U. haafe. - Marchen: Grimms Rinder- und hausmarchen (in vielen Ausgaben). — v. d. Lehen, Das Märchen (WuB, Bd. 96); Leipzig, Quelle & Meher. - R. Spieß, Das beutsche Volksmärchen (UNuG, Bd. 587); Leipzig 1917, B. G. Teubner. - Sage: Grimms Deutsche Gagen (in vielen Ausgaben). v. d. Legen, Deutsches Sagenbuch, 4 Bbe.; München 1909-14, C. H. Beck. -D. Bodel, Die deutsche Boltsfage, 2. Aufl. (UNuG, Bd. 262); Leipzig 1919, B. G. Teubner. - Volkslied: J. W. Bruinier, Das deutsche Bolkslied, 5. Aufl. (UNuG, Bd. 7); ebenda 1914. - 3. Sahr, Das deutsche Volkslied (SG, Bd. 24. 25, 36, 132), Berlin, Vereinigung wiss. Verleger. — O. Böckel, Handbuch des deutschen Volksliedes, 4. Aufl.; Marburg 1908, Elwert.

## Sitte und Brauch.

"Gute Sitten," sagt Tacitus, "haben bei ihnen mehr Kraft als anderswogute Gesetze." Diese Sitten haben auch in der Folgezeit den einzelnen mit der Gemeinschaft verbunden und damit unserem Volke eine gewisse innere Festigkeit und Fähigkeit gegeben, die ihm über viel Not und Zerrissenheit hinweggeholsen hat.

Die Frau stand in hohem Ansehen, man schrieb ihr etwas Heiliges, Seherisches zu; die Che wurde hochgehalten. Dabei fällt aber eine gewisse Sachlichkeit auf — man legt den Hauptwert auf eine gesicherte Zukunft.

Die Wirkung des nördlichen Landes erkennen wir auch in der einsachen, kräftigen Rost, im Fehlen des Luxus, wie in der Verachtung erschlaffenden Wohlsebens. In dem allen besaß Germanien den Quell der fruchtbaren Volksvermehrung, die es auch nach schwereren Erschütterungen immer wies der stark dastehen ließ.

Dazu trat im Laufe der Zeiten als weitere Grundlage guter Sitte die Arbeit. Je zahlreicher die Bevölkerung nachwuchs, desto mehr wurden alle zur Arbeit gezwungen, dis wir allgemach geradezu ein Volk der Arbeit gezworden sind. Schon der Landbau verlangt in deutschen Landen einen vollen Mann, der scharf beobachtet, der unermüdlich sorgt und schafft und ein sehr mannigsaltiges Arbeitswesen zu übersehen versteht. Was er da gelernt hatte und geworden war, benutzte der Deutsche dann auf anderen Gebieten bis zu den wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Leistungen Neudeutschlands.

Im Gemeinschaftsleben bewährt sich die Treue des Deutschen. Sie hat verschiedene Erscheinungsformen durchlaufen von der todbereiten Gefolgsetreue der Wanderzeit zur ritterlichen Lehenstreue und zur mannhaften Genossenschlichkeit der Städteblüte, dis aus der neuen vertieften Pflichtauffassung unser neuer Staatse, Volkse und Gemeinschaftsgeist erwuchs. Das neben stand zu allen Zeiten die Treue gegen sich selbst.

Diese Treue sindet der scharf beobachtende Römer selbst in den Fehlern der alten Deutschen: in ihrem Hang auch Spielen und Trinken wie eine Sache zu betreiben. Unsere Sprache bestätigt diese Beobachtung mit ihren mannigsachen Bezeichnungen für die Beharrlichkeit im Schlechten: die Rechthaberei, den Eigensinn und Starrsinn, die Verbohrtheit in gewisse Ideen, und Verbissenheit, die Eigenbrötelei und den Kantönligeist. Selbst der neuzeitliche Arbeitägeist neigt bei uns dazu, als Kehrseite einer unübertrefflichen Sachtreue ein rücksichtsloses Fachmenschentum zu entwickeln, dem die sorgsame Pflege des Einenden und Verbindenden zum Gegengewicht dienen muß.

Im Gemeinschaftsleben bewährte sich aber auch die Frohnatur des Deutschen, seine Freude an Festen und Feiern. Schon bei den alten Germanen fanden wir diese gemeinsamen Feste und Tänze (s. S. 42). Wenn wir ein Jahrtausend weiter sehen, so sinden wir noch immer die einsachen Spiele der Bauern, in denen sich die starke Lebensfreude des natürlichen Menschen äußert.

Alt und jung treibt auf der Straße den Ball, und der Sonntag vereint alles auf dem Anger und unter der Linde: franzgeschmückte Mädchen und Frauen, die Männer im seiden- oder pelzbesetzten Wams mit bunten Knöpsen und dem metallbeschlagenen Gürtel mit dem Schwert: so springen sie im Tanz unter gemeinsamem Gesang oder nach den Liedern eines Borsingenden, dem die Menge antwortet. Im Winter aber tanzt man funstvollere, neuere Tänze in der Stube und fährt mit dem Schlitten über Land. Und blicken wir heute auß Land, wo noch alte Sitte herrscht, so zeigt sich wieder diese Freude an gemeinsamer Feier (s. u.).

Neues brachte das Rittertum hinzu mit feinen Waffenspielen, die zu

großen Volksfesten wurden und von denen sich noch heute lette Spuren zeigen in allerlei Wettreiten, Ringstechen und Rampsspielen.

Uls sich dann das Bürgertum entwickelte, suchte es das Aittertum nachzuahmen in ritterlichen Spielen. So entstand z. B. in den Patrizierstreisen Magdeburgs, ansänglich als Waffenübung, dann als gesellige Probe in der Reitfunst, um die Mitte des 13. Jahrhunderts das Rolandsreiten, das weite Verbreitung fand und bis in unser Jahrhundert im Holsteinischen geübt wurde. Es hielt die Erinnerung an alte Heldensage sest, indem die Jugend die Heldenschar Rolands darstellte und nach einer geharnischten Figur stach, die einen Sarazenen darstellte. Später verstand man das Spiel nicht mehr und nannte die Figur selbst Roland. Der Sinn war hin, das Spiel aber blieb.

Auch die Handwerksmeister in ihren Zünften verstanden sich auf Feste, und ihnen nach taten es die Gesellen: auch sie veranstalteten große Feste, deren bekannteste die Nürnberger Maskenumzüge (Schembartlausen) und die Münchner Schefflertänze sind.

Und welcher Glanz liegt über den Festlichkeiten in der Blütezeit der Städte. Rein Fest der Familie, das nicht möglichst prächtig begangen wurde; Rat, Gilden und Zünste haben ihre Gelage und Tanzseste in ihren eigenen Trinkstuben (s. Tasel X, 2).

Aber auch im Freien feiert man. Wir hören von großen Gartenfesten, von den Mummereien und Spielen an Fastnacht, von den Tänzen, bei denen es oft grob herging, von Turnieren der Adligen und Schützenfesten der Armsbruftschützen, ja von Pferderennen. Daneben leben die alten Spiele und körperslichen Übungen fort, freilich auch die Spielsucht beim Würfels und Brettspiel.

So ist auch das Bürgertum Wahrer alter Bräuche, und noch lange sind die Feste gemeinsame Ungelegenheit der ganzen Stadt. Je mehr dann das 17. Jahrhundert überall das Deutsche zurücktreten ließ, desto mehr verzohten die Feste oder ahmten ausländische Vorbilder nach, aber ganz hat auch hier die Ausländerei nicht siegen können. Immer wieder brach der alte Gemeinschaftssinn und die alte Waffensreude durch, und so haben die Schühengesellschaften mit ihren Schühensessen, die mancherorts noch heute alle Stände zusammensühren, auch in den Städten den alten Geist des Volkspesses hindurchgerettet, und andere Verbände haben ihn wieder aufgenommen.

Wie diese Festesfreude sich bei allen Gliedern unseres Volkes erhalten hat, so ist auch manch altes Gut an Sitten und Bräuchen von allen Stänsben bewahrt worden. Um treuesten aber hat es der deutsche Bauer gehütet. Die mittelalterliche Blütezeit des Bauernstandes verging, es kam Bedrückung, es kamen Bauernkriege und endlich der Preißigjährige Krieg, die städtische fremde Kultur wirkte zerstörend, die Aufklärung bekämpste die alten Bräuche, und das 19. Jahrhundert mit seiner Anspannung aller Arbeitskräfte wollte ihnen keine Zeit mehr gönnen, aber das Bauerntum vergaß alte Art und

Sitte nicht; zäh hat es an den alten Bräuchen festgehalten, auch wenn ihr Sinn verloren gegangen war. Für unsere Zeit aber dürsen wir ein wachsendes Verständnis für die Wahrung und Wiedererweckung alter Bräuche sessstellen.

Es ist eine uralte Welt, die sich vor uns auftut und die sorglich gewahrt werden will; gerade bei den Bräuchen, die aus den Tiesen der Seelenverehrung und des Zauberglaubens erwachsen sind, kommt es auf die peinlichste Genauigsteit an; ein Wort vergessen, eine Gebärde versehlt, und die Wirkung bleibt aus.

Noch immer hat man den Hausottern ein Milchnäpflein hingestellt und dem nächtlichen Besuch der Druden oder Mahren durch den Drudensuß zu wehren gesucht. Noch immer gibt es Beschwörungen und Zaubersprüche, um die Wunden zu heilen, um die Saat zu sichern, um Geister und Schlangen zu bannen. Es gibt Umulette und Talismane, die kugelsest machen, und Springwurzeln, die verborgene Schäße anzeigen. Eines der ältesten Sprache und Glaubensdenkmäler aus althochdeutscher Zeit, der zweite Merseburger Zauberspruch, schließt mit einer Heilungsformel, die schon Jahrtausende vorwher in Indien gebraucht wurde und bis zur Gegenwart nachwirkt.

Namen dürsen uns nicht täuschen. Noch immer ist dem echten Bauer alten Schlags der Allmächtige in erster Linie ein Wettergott, denn vom Wetter hängt der Erfolg seiner Jahresarbeit und sein Lebensunterhalt ab, ums Wetter drehen sich seine Sorgen, vom Wetter spricht er. Er sucht sich den Herrn des Wetters günstig zu stimmen, indem er getreu beobachtet, was der ererbte Brauch vorschreibt. Wenn er den Acker dreimal umschreitet und dabei eine Segenssormel und ein Gebet spricht, so erkennen wir vielleicht am klarsten die zwingende Vorstellung, die all diesem sogenannten Abersglauben zugrunde liegt: es ist eine selsenseste Überzeugung, daß die Seele auch die äußeren Verhältnisse beeinflussen — daß sie Berge versehen kann, wenn sie sich nur in voller Hingabe mit dem gewünschten Ersolg erfüllt.

Auch sonst steckt im unberührten Bauerntum mehr Altheidnisches, als der Gebildete, der meist darüber hinwegsieht, vermutet. Die Rirche hatte bald eingesehen, daß sie das Tieseingewurzelte nicht beseitigen konnte, und sich damit begnügt, es sich sorgsam anzupassen. Die neuen Priester kamen dem altgläubigen Sinn entgegen und weihten Feld und Flur, Haus und Vieh. Die Anrufung der alten Götter wurde verboten, aber die Stätten ihrer Verehrung sind noch heute heilig. Die großen Rirchenseste stehen an Stelle der alten Heidenseste (s. u.). Was einst von den starken Göttern erzählt wurde, wird in frommen Sagen noch heute auf Heilige und Teusel überstragen. So gab es auch hier keinen Bruch in der Entwicklung. Diese Volksbräuche haben ihre große Bedeutung darin, daß sie dem einsachen Menschen Sicherheit und Festigkeit in seiner Lebensführung geben. Sie helsen mit der sonstigen Volksüberlieserung den Menschen in Volkstum und Vaterland heimisch zu machen. Sie bieten in ihren wiederkehrenden Jahreskreisen und Lebensringen dem Geist eine unentbehrliche Unregung und Beschäftigung,



Sofftaetter, Deutschfunde. 4. Aufl.





33

73



1. Konradin auf der Fallenjagd. nach D. Knackluß, Kunftzeichichte. 2. Turnier um 1200. Rad, Senne am Nhym. 3. Trachten des 11. Jahrhunderis. Rad, heftne-Allenet, Trachten.









4.

- 1. Trachten (9. Jh.). Nach hefner-Alteneck.
  2. Kitter um 1200. Grabplatte.
  Nach Schulp, höft. Leben II.
  3. Höfliche Frau(12. Jh.). hefner-Alteneck.
  4. Kitter und Kitterfrau um 1500.
  Grabitein des Grafen und der Gräfin henneberg (Beter Kischer.)
- 5. Bauern auf dem Markt. (Rupferstick)





2. Trinkftube der Schiffergesellichaft in Lubed (Spätgotit).



1. Cotisches Zimmer. Durer: "Steronymus im Gegauge".



1. Bürgerleben des 15. Jahrhunderts.



2. Spiele. Mus Betrarca, Trofffpiegel.



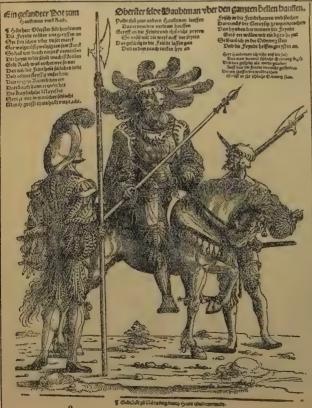

1. Schweizer Saufe. Aus "Der beschioffen Gart bes Rosenkrang Marie".

2. Landstnechte. Polyschnitt.

3. Urmbruftschützen. Rach Schule, Gof. Leben II.





1. Rleiderlugus im 16. Jahrhundert.



2. Wechselstube im 16. Jahrhundert.

die ihn aus dem bloßen Notwerf und der Erwerbsarbeit heraushebt. Sie erleichtern die Übersicht über das Erwerbsleben, das beim Bauer ein gesichlossenes Runstwerf ist, und richten die Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Arbeitsbedürfnisse. Sie helfen die gesellschaftlichen Beziehungen regeln und sestigen, wie die mancherlei Rechtsbräuche und Raufgewohnheiten (Handschlag). Darum entstehen immer aufs neue in bestimmten Berufskreisen und Gesellschaftsklassen Bräuche und Sitten von den Zünsten des Mittelalters bis zur heutigen Arbeiterschaft.

Von allen den Bräuchen fesseln uns hier nur die, welche das einzelne Menschenleben begleiten, und die Feste des Jahres; nur kurz können sie angedeutet werden, damit sich die Augen öffnen für diesen heimlich, immer noch im Verborgenen leuchtenden Schatz deutschen Volkstums. Zweierlei wird sich dabei zeigen: das Fortleben der alten Geisterwelt und die Natur-

nähe des alten Deutschen.

Das Neugeborene hebt der Hausvater vom Boden auf wie in der Vorzeit, als er es dadurch anerkannte und vor der Aussetzung bewahrte. Bis zur Taufe muß man das Kind vor den bösen Geistern schüchen, ganz besonders auf dem Weg zur Kirche, weshalb man Lärm macht und allerlei Hindernisse in den Weg legt; für die Arbeit bereitet man es vor, indem man ihm etwa ein Werkzeug des Vaters in die Hand gibt oder es auss Pferd sett. Bei der Taufe treten die Eltern oft zurück, sie ist das Fest der Paten, die in Süddeutschland heute noch in besonders engem Verhältnis zum Kinde bleiben; ihr "Angedinde" (der Patentaler) bringt Glück und wird hoch in Ehren gehalten. Das Tauswasser wird gern in der Osternacht geschöpft. Die Hauptsache ist aber, wie vor alters, ein großer Schmaus, bei dem sich noch der alte Zusammenhalt der Familie oder des Vorses zeigt; wer mitseiert, steuert auch mit zu den Rosten bei. — Dann geben der erste Zahn, der erste Schultag, die Erstsommunion und die Einsegnung zu allerlei Schenksbräuchen willsommenen Anlaß.

Besonders viel Sitten knüpsen sich an Verlobung und Hochzeit. Heute noch leitet oft eine Mittelsperson die Verlobung ein, indem sie wohl einen Viehhandel vorschützt, damit die wahre Absicht möglichst lange verborgen bleibe und niemand durch Beschreien das wichtige Werk gefährde. Feierlich werden — nachdem alles Geschäftliche besprochen ist — bei der Verlobung die Hände ineinandergelegt, und der Bräutigam gibt Geschenke (vielleicht ein Rest des alten Brautkauses). Der Polterabend vor dem Hochzeitstage bringt möglichst viel Lärm, um die bösen Geister zu vertreiben, die die Trennung der Braut von der Familie hindern wollen oder dem Brautpaar sein Glück neiden; vorher sährt der Brautwagen die ganze Aussteuer ins neue Heim, geschmückt mit dem übelabwehrenden Rot. Bei der Hochzeit, die ursprünglich nur die Überssührung der Braut ins Haus des Mannes war, ohne kirchliche Feier, sinden wir nun viele Trennungs= und Ausnahmebräuche. Allerlei Hindernisse bei

der Abholung der Braut, ihr Schreien und Weinen, ihre Verhüllung, das Lärmen und Schießen während des Brautzuges sollen die Geister täuschen oder verföhnen, Bändereichen, Ringwechsel, Geschenke und Spenden aller Urt, das Effen der Brautleute aus einer Schuffel, eine Opferspende beim Eintritt in die neue Wohnung, die mit sprossendem Grun geschmuckt wird, Umwandeln des Herdes (jekt dafür des Tisches oder Guden in das Ofen= loch), die Begrüßung des Viehs u. a. erleichtern und befräftigen die Aufnahme in die neue Familie.

Jede Hochzeit ist ein Fest des ganzen Dorfes. Darum lädt man möglichst viele ein, darum friegen die Urmen und Rinder etwas ab und geben die Burschen des Dorfes die Braut nur gegen ein Lösegeld frei. Auch Brautfrone oder strang (die römischen Ursprungs und erst durch die Rirche eingeführt find), sowie der Brautgurtel waren oft Eigentum der Gemeinde und wurden seierlich nach der Hochzeit abgenommen. Tänze durchziehen das gange Reft, alte Chrentange, die feierlich geschritten werden, manchmal noch unter der Dorflinde, aber auch gang gesellige Tänge.

Beim Tod gilt es besonders, den Sterbenden por teuflischen Mächten 3u fcuten, etwa durch Aufftellen vieler Lichter, und der Geele den Ausaana zu erleichtern, denn sonst sucht sie Angehörige oder Nachbarn mitzu= nehmen. Darum verhängt man die Spiegel, damit fie fich nicht als ein Hauch Daransete, öffnet die Fenster und verkündigt dem Bieh, den Bäumen und der ganzen Gemeinde den Tod. Wie der Germane glaubte, daß die Seele ins Reich der Helia, ins Totenreich fahre, so redet man noch heute statt von "sterben" von "abfahren", "abreisen" oder elfässisch "in die Ewigkeit abreise", und ruftet ben Toten gut aus mit allem, was er zur Reise braucht, besonders mit Totenschuhen; bezeichnend heißt es noch jest im Elfässischen "einem die Stiefel schmieren", d. h. die lette Ölung geben. Es ift eine unheimliche Zeit, darum stellt man Lichter um den Sarg, die Geifter zu schrecken, und duldet keine Arbeit im Hause; Totenwacht zu halten ift Pflicht der nächsten Verwandten oder der Nachbarn. Die Leiche wird mit den Füßen voran hinausgetragen von ausgewählten Trägern, die Rosmarin und Bitrone als Zeichen der Unsterblichkeit (oder als schadentilgende Mittel) tragen. Dann schließt man Fenfter und Turen und wirft Stuhle, Bante und Schemel um, damit fie nicht wiederkommt. Den Totenwagen zu stellen ift oft noch Sache der Nachbarn, das Sarglaken oft altes Erbstück der Familie oder der Ge= meinde. Ein gemeinsames Mahl nach der Beerdigung stärkt gegen die Folgen der Berührung mit dem Tode. Noch lange denkt man der "armen Seele" und überläßt ihr 3. B. den Rest des Brotteiges als "Seelenbrötchen".

Noch mehr spielen dunkle Erinnerungen bei den Restzeiten des Jahres mit. Beilig war dem Germanen die Zeit der Wintersonnenwende, des Jahresanfangs, die zwölf Nächte, in denen die Arbeit ruhte, weil Wodan mit seinem Schimmel die Lüfte durcheilte und Berchte (Frau Holle, Frau

Gode) auf Erden umging und die Wohnungen der Menschen besuchte (f. u.). Keute noch spielt der Schimmel des Rupprecht oder des Nikolaus eine Rolle, ober auch Donars heiliger Bock, heute noch ist mancherorts in diesen Tagen besondere Kausarbeit wie etwa die Wäsche vervönt. Heute noch finden Rinder und Urme in diefer Zeit besonders offene Hande, und die bofen Geister werden wohl noch durch Blasen vom Turm oder durch Ausräuchern aller Räume vertrieben. Die Vermummungen des Niklas erinnern noch daran, daß er der Winter selbst ist. Das Schmücken mit grünem Reis, dem Zeichen besonderer Lebensfraft, und das Unzünden von segenspendenden Lichtern ist alt, der Christbaum dagegen jüngeren Ursprungs. (Zuerst im Elfak im XVII. Rahrh.) Von den alten Sonnwendfeuern finden sich noch Reste, und wenn man auch nur einen Block im Herdfeuer ankohlen läkt. Schöne alte Sitte ist die Aufstellung einer Krippe oder des Weihnachts= berges (einer phantasievollen Darstellung der Weihnachtsgeschichte), die oft als Erbstück hochgehalten werden. Mit Geschenken bedenkt man seine Lieben, damit sie zu Beginn des Nahres und, so hofft man, das ganze Nahr viel haben: auch reiches Essen bringt Segen. Umritte um die Relder, in die man schieft, um "die Saat zu wecken", das Umwickeln der Obstbäume mit Seilen sowie allerlei Brauche mit dem Vieh sollen vor bosen Geistern schüten, die man auch am Silvesterabend durch viel garm vertreiben will. während man andernteils die Zukunft von ihnen durch allerlei Weissagespiele zu erforschen sucht. Das neue Jahr wird wiederum durch Blasen vom Turme oder durch Schießen gesichert und durch Glückwünsche und glückbringende Gaben eingeleitet.

Der alte Tag der Berchta, der huldreichen Göttin der Ernte, die freislich jeht mehr als rachfüchtiges Wesen erscheint, das man abzuwehren sucht, wird noch in manchen Gegenden festgehalten. Meist aber ist an seine Stelle das Fest der Heiligen drei Könige aus dem Morgenlande getreten, die noch heute umherziehen mit ihrem Stern (Sternsänger) in weißleinenen Hemden oder reicher Vermummung. Damit die Könige Haus und Stallschühen, malt man wohl mit geweihter Kreide ihre Ansangsbuchstaden C(aspar), M(elchior), B(althasar) mit der Jahredzahl und drei Kreuzen über die Türe. Wundervoll sind in ihrer Kindlichkeit die alten Spiele der hohen Zeit: Advents, Christsindels oder Hirtenspiele und das Dreikönigds oder Herodesspiel.

Über Mariä Lichtmeß (2. 2.), wo die Kerzen in der Kirche geweiht werden und die Urbeit bei Licht aufhört, kommen wir zur Fastnacht, in der sich alte heidnische Vorfrühlingsseiern mit allerlei neueren Zusäten erhalten haben. Man verkleidete sich als Wachstumsgeist, um den Natursegen zu försbern oder um unkenntlich zu sein und abschreckend zu wirken auf Unholde, die man vertreiben wollte. Diese Mummereien haben sich mit alten Flurumzügen

verbunden und mit Gängen, bei denen um Obst und Früchte gebeten wurde.

Das hat man noch bewahrt, daneben in manchen niederdeutschen Gauen Schlagen mit Zweigen und Auten, in denen der neue Saft schon aufsteigt, der die Lebenskraft des Geschlagenen erhöhen soll. Das Alte verschwand dann immer mehr hinter der ausgelassenen Fröhlichkeit der Umzüge, die vom Ahein her auf Innerdeutschland übergreisen. Mancherorts sinden wir noch Fastnachtsspiele. Sehe dann die strenge Zeit der Fasten beginnt, begräbt man wohl eine Strohpuppe als Abbild der Fastnacht.

Vielsach ist damit zusammengewachsen das Vertreiben und Verbrennen des Winters, das wir sonst auch noch an Lätare sinden. In Südweste deutschland lodern abendliche Feuer, besonders am ersten Sonntag der Fastenzeit (der "alten Fastnacht"); auch brennende Scheiben werden gesichleudert oder strohumwickelte Wagenräder als Abbild der Sonne von Verg zu Tal gerollt. Es galt wohl damit den Ramps des Lichts zu unterstützen, auch will man durch die reinigende, übelabwehrende Kraft des Feuers der Flur Segen bringen (Korn auswecken, Saatleuchten). In all dem haben wir Reste eines germanischen Festes von Ende Februar. Die Winteraustreiber bringen den Frühling mit: einen Strauß von der Wintersaat, ein Tannenzweiglein oder zbäumchen, auch eine Puppe. Oft kam es auch an Lätare noch zum Ramps zwischen Winter und Sommer, wovon noch Spuren in Festen am Neckar und in der Pfalz bestehen. Undernorts seiert man am 22. Februar (Petri Stuhlseier) das Ende des Winters.

Aus Tannen mit Buchsbaum, Weiden oder Haselnuß mit ihren frischen Rätichen fertigt man für den Palmsonntag den Palmbaum, der in der Kirche geweiht und dann in Haus oder Garten ausbewahrt wird, um Feuer und

Unheil fernzuhalten.

Dann tommen wir über den Gründonnerstag, deffen "Grünes" zum Teil auf heidnischen Ursprung hinweift, und den Rarfreitag zu ben Oftern. Es ift dies entweder das West einer germanischen Frühlingsgöttin Oftara oder der im Often neuerstandenen Sonne. Ihre ersten Strahlen machen das Ofterwasser heilsam. Oft wird es, Rest eines alten Quellenopfers, auch schon vor Sonnenaufgang geschöpft. Für das Alter der Ofterbräuche bezeichnend sind die Ofterfladen, in denen sich die älteste Urt des Gebäcks erhalten hat. Mit Ruten als Symbol des Wachsens peitscht man einander oder beschenkt sich mit dem anderen beliebten Symbol der Fruchtbarkeit (Donars), dem Gi, das man mit dem fruchtbaren Sasen in Verbindung bringt. Allerlei Spiele bildeten sich um dies Gi, Wettläufe und Gierlesen, andernteils find gerade zu Oftern Ballspiele beliebt, bei denen sich mancherorts heut noch wie im ballspielfrohen Mittelalter das Alter beteiligt. Sache der Jungen ist das Ofterreiten der wendischen Gegenden und besonders die Ofterfeuer, wozu eifrig Holz, Stroh und Befen gesammelt werden. Es gilt, die Geifter von der feimenden Saat zu vertreiben, wozu auch Feuerräder und Fackelumzüge Dienen. Die alten Paffionsspiele find fast überall verschwunden.

Im östlichen Deutschland gilt der 23. April als Frühlingsanfang, der Tag Georgs, des Schühers der Herden, besonders der Pferde, den man in Bahern noch durch Umritte seiert. Vom sestlichen Austrieb der Herden sinden sich auch heute noch Aberreste, in den Alpenländern seiert man noch die Alpsahrt wie die Heimkehr der Sennen und ihrer Herden. Erhalten haben sich noch, besonders in katholischen Gegenden, die Flurumgänge (jett oft an Pfingsten, Fronleichnam oder Himmelsahrt), in denen an die Stelle der alten Götterbilder und Opfertiere die Heiligenbilder getreten sind. In vielen Gegenden begegnen wir Hagelbittseiern, die sich den ganzen Sommer

über wiederholen.

Un die Opfer, die man in der Walpurgisnacht auf hohen Bergen darbrachte, gemahnt heute noch der Glaube an das Hegentreiben, vor dem man fich durch Abbrennen alter Befen schützt. Das alte große Fest des Mai ift jest meift mit Pfingsten verbunden. Die segenspendenden Maibaume errichtet man vielfach noch mitten im Ort oder trägt sie feierlich umber, wobei sich auch Umzuge und Umritte, selten auch noch der früher sehr beliebte Sang im Freien findet, sonst erinnern daran nur unsere Birken (Maien), die Bfingsten schmucken helfen, und manche Feiern im Walde. Un manchen Orten schmückt man noch ein Mädchen als Maibraut, ober jeder Bursche ersteigert sich ein Mädchen, dessen Beschützer er eine Zeitlang ober auch das ganze Jahr hindurch wird (das "Mailehen"); oft lebt diese Sitte nur im Rinderspiel noch fort. Je mehr der Zusammenhang mit der Natur und das Hirtenleben verlorengingen, um so mehr nahmen die Vfingstbräuche (Vfingstochse. Mummereien) ab, und wir finden nur noch einzelne Spuren vom Wett= austrieb der Herde, vom ländlichen Wettreiten um einen Rrang, von Ringreiten und Wettläufen.

Lebendiger hat sich Altes erhalten bei den Johannisseuern. Von Höhe zu Göhe grüßen sie, die Paare springen hindurch, um sich durch die reinigende Rraft vor Rrankheit zu schüßen, mit lodernden Fackeln umgeht man das Feuer oder dreht sich im Reigen. Es sind das alte Notseuer, die man durch Reiben heilkrästiger Hölzer gewinnt, um sich in der glutvollen und gefährlichen Zeit der Sommersonnenwende gegen Seuchen und Mißwachs zu schühen. Die Rirche legte auf diesen Tag das Fest Johannis des Täufers (wegen der abnehmenden Sonne), aber noch immer ist diese Nacht voll geheimenisvoller Kräste, die besonders allerlei Kräutern heilende Wirkung verleiht.

Der arbeitsreichen Zeit der Ernte folgt der frohe Beschluß. Die lette Garbe (den Alten) läßt man stehen oder feiert sie besonders in Erinnerung an Wodan oder Frau Gode (Holle), die als Rorngeister erscheinen. Dadurch sucht man den Geist des Erntesegens auch fürs neue Jahr zu sichern, ebenso durch Erntesranz und Erntesrone. Ist das lette Juder herein, so gibt's ein Fest für den Hof und alle Helser, manchmal mit kirchlicher Feier. Entspreschend sinden wir Festliches beim Dreschen, beim Flachsbrechen, Beerenlesen,

bei der Wein- und Außernte. Oft aber sind Erntesest und Kirchweih zusammengelegt, kirchliche und weltliche Feier stehen nebeneinander, und die Kirmes ist oft der einzige Rest der alten Feste, von denen sie mancherlei übernommen hat. Sie zeichnet sich besonders durch große Schmäuse aus und durch alte

Tänze, ift aber leider oft nur noch ein großes Tanzfest geworden.

Nach dem Feste der Toten (Allerheiligen, Allerseelen) bringt den Schluß des bäuerlichen Jahres mit dem Ende der Wintersaat Martini (11. 11.), der alte Dienstwechsels und Zinstag. Wieder sinden wir große Schmäuse, die gewissermaßen für den ganzen Winter vorsorgen sollen, zugleich das Rosten des ersten Weines und eine Feier der Hirten. An das altheidnische Gerbstselt, wo man für das Erntedankseuer Gaben erbat, mahnen noch allerlei Bittgänge und Geschenke. Vielsach wird der Martinstag auch als Winteransang gekennzeichnet: das Vieh wird heimgetrieben, und wie an jedem Beginn einer neuen Zeit sucht man einen Vlick in die Zukunst zu tun. Alls Weissfagetag gilt auch der 30. 11., der Andreastag.

Dann kommt mit den langen Abenden die Zeit des Lichtengehens, der Spinnstube, die oft in den Häusern reihumgeht; sie ist trotz aller Angriffe eine Hauptstätte guter ländlicher Geselligkeit und der Pflege alter Überlieserungen und Spiele; mancherorts begründet sie heute noch einen Zusammen-

halt der Teilnehmerinnen fürs ganze Leben.

So gleiten wir hinüber in die erwartungsvolle Abventszeit, wo der heilige Nikolaus oder Martin (Pelzmärtl) oder Rnecht Rupprecht umherziehen, und damit wieder in den Rreis der altehrwürdigen Weihnachten. Büchernachweis: E. Fehrle, Deutsche Feste und Volksbräuche (ANUG, 3d. 518);

Leipzig 1916, B. G. Teubner. — Rück-Sohnreh, Feste und Spiele des deutschen Landvolks, 2. Aust., 2 Bde.; Berlin 1912, Deutsche Landbuchb. — P. Sartori, Sitte und Brauch (Handbücher zur Volkskunde, Bd. 5—8); Leipzig 1910—14, W. Heims. — H. Naumann, Gründzüge der deutschen Volkskunde (WuB. 181).

# Die deutsche Sprache.

Aus dem Verband der indogermanischen Sprache hat sich das Germanische losgelöst durch die sogenannte erste Lautverschiedung und durch die Aufgabe des freien Worttons, d.h. die Festlegung des Tons auf der ersten Silbe des Wortes, sowie durch die Ausbildung der schwachen Biegung des Zeitworts und des Nebeneinanders von starker und schwacher Biegung beim Beiwort. Eine Unterabteilung des Germanischen bildet wieder das Westgermanische, d.h. die Sprache der Germanen in England und dem eigentlichen Deutschland. Sie ist gekennzeichnet durch gewisse Verschärsfungen vor Mitlautern, durch eine eigentümliche Gestaltung der 2. Pers. Sing. des Präteritums (altsächs. ahd. wäri, altengl. waere, du warst, gegenüber got. wast), durch die Schaffung der Zusammensehungen bzw. Ableitungen auf -heit. Die unmittelbare Fortsehung des Westgermanischen ist das

Deutsche; gegenüber dem von diesem festgehaltenen westgermanischen Sprachzustand hat das Friesische und das Englische seine eigenen Wege eingeschlagen, das Friesische in den der Nordsee zugewandten Gebieten und auf den an den Rüsten gelegenen Inseln, das Englische die Sprache der

nach Britannien ausgewanderten Stämme.

Die Benennung deutsch begegnet auf westgermanischem Gebiet zuerst in den achtziger Jahren des &. Jahrh., und zwar mit Bezug auf die Sprache, nicht auf das Volk, nicht in deutscher, sondern in lateinischer Rede (tam latine quam theodisce, theodisca lingua). Das ist Ableitung zu ahd. diot (got. thiuda) Volk: diutisca zunga die Rede des Volkes gegenüber der lateinischen Amts- und Rirchensprache. Aun galt zwar diot oder thiuda niemals dem niederen Seil des Volkes, sondern stets dem Volksganzen. Aber auf einem Umwege kommt doch der erforderliche Gegensat zustande: diutisca zunga übersetzt gentilis lingua, gentilis sermo, das dei Hieronhmus belegt ist (z. B. draco mirae magnitudinis, quos gentili sermone boas vocant), wie das Hauptwort diot lateinisch gens wiedergibt.

Die beglaubigte Geschichte des Deutschen beginnt mit dem 6. Jahrh.; in diefer Zeit überliefern uns lateinische Urfunden einzelne deutsche Wörter (Eigennamen). Das Deutsche umfakt damals ein Gebiet, deffen Grenzen nur zum Seil mit einiger Sicherheit zu bestimmen find. Die Oftgrenze wurde gebildet durch Elbe, Saale, Bohmerwald, Enns; die öftlichen Nachbarn der Deutschen waren Slaven und Avaren. Im Guden strebte die Grenze den Rämmen der Alben zu, im Guden des Deutschen faß feltoromanische und rätoromanische Bevölkerung. Zum Deutschen gehörte aber noch die Sprache der Langobarden, die jenseits der Allpen, in Italien, im 6. Jahrh. ihr Reich begründet hatten. Ob oder in welchem Umfang im Norden das Deutsche bis an die Nordsee reichte, ist nicht auszumachen. Redenfalls saßen in einer unsern Sprachquellen vorausliegenden Zeit in den Rustengebieten und weiter ins Land hinein bis nach Nordthuringen Friesen und ihnen verwandte Stämme, die also die nördlichen Nachbarn ber Deutschen waren. Im Westen entsprach der Verlauf der Grenze annähernd dem der späteren Zeit; doch reichen darüber die Westfranken hingus nach Westen, in nicht näher zu bestimmendem Maß und Umfang in die Bevölkerung des heutigen Frankreichs eingesprengt; auch hier find Reltoromanen die Nachbarn der Deutschen.

Die über die zusammenhängende Linie hinausragenden Teile gehen dem Deutschen früh verloren, indem etwa im Lauf des 9. Jahrh. Langos barden und Westfranken von der nach Zahl und Kultur übermächtigen romanischen Bevölkerung aufgesogen werden. Etwa im 11., 12. Jahrh. löst sich das Niederländische aus dem Verband der deutschen Spracheinheit, indem es eine selbständige Schriftsprache ausbildet.

Diesen Verlusten stehen gewaltige Gewinne gegenüber. Insbesondere

im 12. und 13. Jahrh. wird das Land östlich der Elbe deutschem Wesen und deutscher Sprache gewonnen, ein erheblicher Teil von Böhmen sowie das Land, das den Namen der Ostmark erhält und aus dem dann österreich erwächst. Das Friesische wird stark zurückgedrängt, ihm nur spärliche Rüstenteile und vorliegende Inseln belassen. Die Eroberung der Alben wird vollendet, das obere Wallis, Teile von Graubünden werden deutsch, die Linie der späteren Arlbergbahn nach Süden überschritten. Über das Stammgebiet hinaus werden Siedlungen entsendet: die Siedenbürger "Sachsen" sind Absleger der Moselsranken, die Gottscher im slowenischen Sprachgebiet und die heute spärlich gewordenen deutschen Bewohner der sieden und der dreizehn Gemeinden entspringen dem bahrischen Stamm; in den baltischen Ländern ist die Oberschicht deutschen Ursprungs. Das in Polen und Außland von Millionen gesprochene Jiddische bekundet neben seinen weniger zahlreichen hebräschen Bestandteilen eine im wesentlichen ostmitteldeutsche Grundlage.

Was so nach außen als deutsch, als Einheit sich deutlich kennzeichnet, ist im Inneren nichts weniger als eine Einheit. Es spaltet sich in Unterabteilungen nach Raum und Zeit, es stuft sich ab nach den Zwecken der Rede: so steht die Schriftsprache neben der Mundart, mit mannigsachen Übergängen und Mischungen; der Sprache der Prosa tritt die Sprache der Dichtung zur Seite; besonderen Aufgaben dient die Sprache des Rechts, des Seemanns, des Bergmanns und anderer Berusse und Lebenskreise. Schließlich sind auch die Sprachen der einzelnen vielfältig unter sich versschieden, nicht bloß in den Personen überragender Schriftseller, sondern auch dei gewöhnlichen Sterblichen. Bei der Entwicklung, die über die Sprache ergeht, tritt bald die, bald jene dieser Einzeleinheiten mit ihren Schicksalen stärker hervor.

Die Wandlungen, denen das Deutsche unterliegt, sein sich zusammen aus folden, die die einzelne Spracheinheit unabhängig von jeder anderen vollzieht, und folchen, bei denen der Einfluß anderer Einheiten fich geltend macht. Dabei haben fremde Sprachen auf das Deutsche eingewirkt; in ältefter Zeit das Reltische (dem u. a. das Wort reich entstammt), dann das Lateinische, das Frangösische, das Griechische (vielfältig durch Vermittlung bes Lateinischen), das Englische. Diese Cinwirkung kann erfolgen durch mundlichen Austausch: so haben wir hebräische Bestandteile aufgenommen (meschugge, pleite); so haben die Deutschen schon Nahrhunderte vor dem Beginn unserer Sprachquellen beim Einrücken in das Zehntland, in die Schweiz, in die Rheingebiete, zugleich mit den neuen Errungenschaften der Rultur, die sie vorfanden, in großem Umfang deren Benennungen von den Reltoromanen aufgenommen oder die Thüringer von den flawischen Befiegten das Wort dowre "gut" gelernt; so haben unsere Soldaten aus Rußland den Panjewagen, das Panjepferd mitgebracht. Aber diefer Austousch kann sich auch innerhalb des deutschen Gebietes selbst vollziehen: in

ben Rheinlanden, in Thüringen hat das Hochdeutsche dem Niederdeutschen Boden abgewonnen, und das heutige Niederdeutsche hat manche seiner Besitätümer von einem Überschlagen hochdeutscher Sprachwellen empfangen. Die fremden Bestandteile können aber auch auf literarischem Wege einzgedrungen sein, wie die zahlreichen Wirkungen, die das Lateinische zur Zeit

des Humanismus ausgeübt hat.

Die von außen hereinwirkende Spracheinheit kann aber auch ein Glied der deutschen Sprache selber sein. Wörter, Wortformen, Satzfügungen der Schriftsprache dringen in die Mundart ein, zumal in den Städten, in abgeschwächtem Maße in deren Nachbarschaft. Die eigene ältere Sprache wird bei den Nachkommen wieder lebendig, frühere Schriftsteller wirken auf spätere. So steht die deutsche Dichtung des 13., 14. Jahrh. sprachlich ganz unter dem Bann der klassischen mhd. Dichtung, die sich um die Scheide des 12. und 13. Nahrh. entfaltet hat; im einzelnen haben Wolfram und Gottfried ftarke Nachfolge gefunden. Luthers Bibelfprache wirkt nach bei hamann, bei Goethe und durchdringt unsere eigene volkstümliche Rede. Den Sauch der Goethe= schen Sprache, zumal des Wilhelm Meister, verspürt man in der Romantik, bei Immermann, Mörike; in manchem hat Schiller von Goethe gelernt. Rean Pauls Bilder und spielerische Weise seinen sich fort 3. B. bei Gaudy, Abalbert Stifter, in den vertrauten Briefen Roh. Beter Rebels. So können geradezu Moden entstehen. Bei den galanten Poeten des 17. und 18. Jahrh. find Ausdrücke wie artig, füß, gärtlich, Reig, Unschuld, Wolluft in hohem Make beliebt; in unsern Tagen ist restlos im Sinne von "vollständig" unter dem Einfluß der Heeresberichte zum lästigen Modewort ge= morben.

Die von anderen Spracheinheiten nicht beeinflußte Veränderung ist in gewissem Umfang Ausstluß eines Spieltriebs, der sich im Spiel mit den Lauten gefällt, in absichtlicher Verrenkung der Wortgestalten, wie in dem tollen Wirbel der Fischartschen Wortgebilde, in Hamannschen Seltsamkeiten, in den Lautreihen des Studentenliedes (Juvivallera; Lautoria; Zwilzliwilliwik), den Umz und Neubildungen der Humoristen (Gersprenz ist veritrunken; gelebt, geliebt und auch gedracht).

Ein bewußtes Eingreisen in die Sprachentwicklung stellen die Verbeutschungsbestrebungen dar, die der Einwanderung fremder Bestandteile entgegentreten oder die durch heimische Nachbildung fremder Weise dem deutschen Wortstaat neue Vetriedsmittel zusühren wollen, Vestrebungen, die in die Ansänge unseres quellenmäßig beglaubigten Sprachlebens zurückgehen. Sine Wirkung bewußten Vegreisens ist es, wenn Sprachgelehrte grammatische Festsetzungen vornehmen und Gläubige sinden. So haben die Sprachlehren von Schottel, Gottsched, Adelung vielfältig Nachachtung ersahren; so hat Wustmanns Lehre von der größeren Vortresslichseit des Alteren bis auf den heutigen Tag das sprachliche Handeln weiter Rreise beherrscht.

Luthers Vibelsprache ist in großem Umfang Ergebnis bewußter Prüfung aller Möglichkeiten. Wenn wir heute zwischen verschiedenen Außbrücken für denselben Begriff stilistisch wechseln, so steht dabei unablässig theoretische Mahnung im Hintergrund. Die Namengebung der Neuzeit auf dem Gesbiete des Flugwesens ist umfassender systematischer Erwägung entsprungen.

Von den undewußten Wandlungen der Sprache sind diejenigen der Selbstlaute zu einem guten Teil Folgen der im Germanischen durchgesetzten Unfangsbetonung. So ersahren die Vokale der Nebensilben schon in der Zeit vor unsern Sprachquellen vielsach Tilgung; die vollen Endvokale a, i, o, u, die die althochdeutschen Quellen noch in reichem Maße besitzen, sind, soweit sie kurz waren, in mhd. Zeit zu e abgeschwächt; in den nördlichern Gebieten haben damals auch die Längen dieselbe Abschwächung ersahren, und in neuerer Zeit haben die südlicheren Gebiete dieses e ganz abgeworsen. Aber auch innerhalb der nämlichen Silben, innerhalb der Doppellaute hat der dem Beginn fernere Bestandteil mit der Zeit an Gewicht verloren: so wird jenes ahd. diot später zu diet, ahd. dies zu drief, und ie, uo, üe des Mhd. erscheinen in mittleren Gebieten und in der Schriftsprache als ī, ū, ü; ei—ai, ou—au früherer Zeit wandeln sich in mitteldeutschen und nieder=deutschen Gebieten zu einsachen Längen, mit Aberwiegen des ersten Bestandteils: breit (od. brait) erscheint als dret und brāt, kousen (kausen) als kosen und kasen.

Daneben stehen Verbreiterungen alter langer Vokale: auf bahrisch=öster=reichischem, schwäbischem und mitteldeutschem Boden ist zīt zu zeit, hūs zu haus, hūte zu häute geworden. Laute der Nebensilben — i, j und verwandte Laute — haben auf solche der Hauptsilben eingewirkt im sogenannten Um=laut (Kraft—kräftig, Graf—Gräfin, Köln auß lat. colonia).

Von den Veränderungen der Mitlauter ist zumal die zweite Laut= verschiebung wichtig, die im 6. Jahrh. sich vollzogen hat und insbesondere p zu pf oder f, t zu tz oder sz, k zu ch wandelt. Sie ist auf verschiedenen Gebieten verschieden wirksam gewesen — je weiter nach Guden, desto mehr Laute und Lautstellen werden von ihr getroffen; sie gibt so das wertvollste Hilfsmittel zur Abgrenzung deutscher Mundarten an die Hand. Nieder= Deutsch sind die Gebiete, die kaum von der Verschiebung berührt worden find (doch entspricht dem englischen the, thou nd, de, du); hochdeutsch die= jenigen, die im Wortinnern und Wortende p zu f, t zu sz, k zu ch vers schoben haben. Innerhalb des Hochdeutschen kennzeichnet sich das nörd= lichere Mitteldeutsche durch das Festhalten von pp (appel = apfel); es hat im Westen auch p des Wortbeginns nicht verschoben (perd, penning). Das Oberdeutsche im Süden hat auch perd zu pferd, appel zu apfel werden lassen. Die Verschiebung des k ist im Mitteldeutschen und nördlichen Oberdeutschen in beschränkten Grenzen geblieben; eine immer weitergehende Verschiebung des k zu ch hat auf alemannischem Gebiet niederaleman= nifch, hochalemannifch, höchstalemannifch unterscheiben laffen.

Im Leben der Wortformen geht Verluft und Neuschöpfung nebeneinander her. Schon die vorgeschichtliche Zeit hatte eine besondere Form für Ausfagen über eine Zweizahl, sowie eigene Rasus für das Wo und das Woher untergehen laffen; eine noch im 9. Jahrh. vorhandene Form gur Bezeichnung des Mittels folgte nach: die Aufgaben der untergegangenen Rafus werden durch Verbindungen der übriggebliebenen mit Vorwörtern übernommen, deren Zahl fich in neuerer Zeit durch erstarrte Formen von Sauptmörtern erheblich vermehrt hat (3. B. fraft, laut, mittele, trok, wegen). Etwa seit dem 15. Sahrh, ift im größten Teil des Gebiets in der lebendigen Rede auch der Genitiv abhanden gekommen, bis auf erstarrte Reste: Die Schriftsprache hat ihn festgehalten, entsprechend ihren altertumlichen Neiaungen. Bei den gebliebenen Rasus hat die Mannigfaltigkeit der Gestals tung einer immer größeren Gleichförmigkeit Platz gemacht; beim Nomen besteht fast nirgends mehr ein Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ: in der Mehrzahl ist jest überall der Genitiv gleich dem Nominativ und Uffusativ. Das Zeitwort ist in die Geschichte eingetreten mit bloß zwei Zeit= formen, einer für die Gegenwart, die die Zukunft mitbezeichnen mußte, und einer für die Vergangenheit. Schon in früher altdeutscher Zeit wird in Ausdrücken mit sein und haben und dem Mittelwort der Vergangenheit eine Bezeichnung für die abgeschlossene gandlung gewonnen (Verfettum): follen. später werden, mit dem Infinitiv, gewährt eine deutliche Berkörperung qua fünftiger Vorgänge. Nun hat — etwa seit dem 15. Jahrh. — die Gegen= wartsform auch dem Bericht über Vergangenes dienen können (Praesens historicum). Schon früh ift auch ein Erfat für die Leideform gefunden worden, die in vorgeschichtlicher Zeit untergegangen war.

Wichtig ist auf dem Gebiete der Sahfügung das Zurückweichen des Ronjunktivs, das zum Teil schon in der mhd. Zeit eingetreten ist. Im Aussgang der mhd. Zeit hat die altdeutsche Regelung der Zeitenfolge einem

neueren Verfahren weichen müffen.

Die Wortbildung hat stets wachsende Bereicherung ersahren durch Mehrung der Ableitungen, insbesondere der Hauptwörter auf zung, der Zeitwörter, die von Hauptwörtern ausgehen (bocken, köpfen, radeln, trompeten). Eine neue Art der Ableitung greift in neueren Zeiten immer mehr Plat, die neue Wörter im Anschluß an Wortgruppen schafft, die sog. Zusammenbildung (altjüngserlich, rechtsrheinisch, Langsschläfer, Inanspruchnahme). Ebenso kommen neue Arten von Zusammensehung auf (Bethaus, Eßgerät, Singstunde; Grünkohl, Sauerskraut, Wildschwein; Menschensohn, Schwanenhals, Herzogsmantel; Frühlingslied, Liebesgedicht, Weihnachtsfeier, Zeistungsblatt). Im 17. Jahrh. nimmt die Sitte mehrsacher Personennamen überhand, die heute auch start in den mündlichen Gebrauch übergreift.

Dem Wortschat wachsen neue Bestandteile zu durch Entlehnung aus

fremden Sprachen, auß der eigenen älteren Sprache, auß den deutschen Mundarten, durch Neuschöpfungen einzelner.

Der erste Abschnitt in der Geschichte der deutschen Sprache ist die Zeit der ungeschwächten Endungen, die Zeit des Althochdeutschen und des Altniederdeutschen, die bis ins 11. Jahrh. hineinreicht. Nur eine des schränkte Zahl von Quellen gibt uns hier Runde von der deutschen Sprache: Dichtung, zumal geistliche Dichtung, Abersehungsprosa, Prosa, die der geistlichen Unterweisung, der Auslegung spätrömischer Literatur und biblischer Bücher gewidmet ist; die Abersehung teilweise so sklavisch, daß etwa das lateinische Deponens durch ein deutsches Passiv wiedergegeben wird, teilweise sich zu seiner und kunstvoller Wiedergabe lateinischer Satzebilde ershebend.

Mit dem 12. Jahrh. beginnt die Zeit des Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen mit den abgeschwächten Endungsvokalen, mit starkem Abergewicht des Mittelhochdeutschen über das Mittelniederdeutsche; Dichter aus dem nd. Gebiet schreiben geradezu hochdeutsch oder doch ein vielfach hoch= deutsch gefärbtes Niederdeutsch. Eine mhd. Literatursprache beginnt sich außzubilden, deren Grundlage die nördlichen Gebiete des Oberdeutschen ge= währen, die aber nicht verhindert, daß in den Quellen seit dem 14. Nahrh. landschaftliche Besonderheiten stärker hervortreten. Im 12. und 13. Rahrh. haben wir es fast ausschließlich, im 14. Jahrh. noch überwiegend mit dichterischen Quellen zu tun; die Gelehrsamkeit, die Akten, die Geschichtschreibung bewegen sich in lateinischer Sprache, soweit nicht die lettere zum deutschen Verse greift. In der ersten Hälfte des 12. Jahrh. steht die Dichtung noch der mundlichen Rede nahe, mit der Einfachheit des Sanbaues, mit der Mischung von Ausdrucksweisen und anderen Verletungen der grammatischen Regel. Die Zeit der mhd. Rlassiker um 1200 zeigt hohe Vollendung der sprachlichen Form, wobei jedoch die eine Richtung älterer und volkstumlicher Rede näher steht, die andere mehr die höfische Gegenwart vertritt und zugleich sich dem Gindringen frangösischer Wörter stärker öffnet.

Das 13. Jahrh. bringt die deutschen Rechtsbücher des Sachsenspiegels und Schwabenspiegels, das 13. und 14. Jahrh. die deutsche Predigt und die deutsche Mhstik, das 14. und zumal das 15. Jahrh. die deutsche Chronik und Geschichtschreibung, das 15. und 16. Jahrh. die deutschen Volksbücher, den deutschen Roman. Die Entfaltung der deutschen Prosa vollendet sich, indem auch die Sprache der Akten und Urkunden deutsch wird, im Süden seit den siedziger Jahren des 13. Jahrh., in Mitteldeutschland und im Norden etwa von 1300 ab. Diese Sprache der Urkunden ist im Unsang von Weltzfremdheit, von Schwulft und Schwerfälligkeit völlig fern; erst etwa in den sechziger Jahren des 13. Jahrh. sehen die Schachtelsähe und Vandwürmer ein, die dann dis hinein in die Gerichtssprache unserer Tage sortdauern.

In diesen Urkundensprachen liegen die Reime einer folgenreichen Ent-

wicklung. Aus ihnen heben sich bedeutsam heraus die Sprache der kaiserlichen Ranzlei, in der sich mitteldeutsche und oberdeutsche Bestandteile zusammensanden, und die der sächsischen Ranzlei. Die Gemeinschaft der beiden
hat Luther, mit dem man die neuhochdeutsche Zeit zu beginnen pflegt,
mit vollem Bewußtsein zur Sprache seiner Bibelübersehung gemacht, aber
zugleich unablässig danach gerungen, echtes, lebendiges Deutsch zu reden.
Nichts kann Luthers Leistung in helleres Licht sehen als der Vergleich mit
der steisen unlebendigen Rede von Zwingli. Es hat freilich noch dis ties
ins 18. Jahrh. hinein gedauert, dis das durch Luther begonnene Einigungswerk zu einem Abschluß kam, durch die Bemühungen der Sprachgesellschaften,
der Grammatiker, der Schriftsteller selbst.

Schon vor dem Auftreten Luthers hat in Deutschland der Humanismus eingesetzt, der gleich zu Anfang hervorragende Abersetzer aufzuweisen hat; aber deren Deutsch ist vielsach nicht rein und echt, und es ist jetzt dem antiken Einfluß Tür und Tor geöffnet, im Hereindringen fremder Wörter, dem Verzleihen antiken Gewandes an deutsche Personennamen, der Nachbildung lateinischer Fügungen, wie des Akkusativ mit dem Infinitiv, der Nachbildung

fremder Wortstellung.

Im 17. Jahrh. wird französischer Einfluß mächtig im Wortschaß; aber ber Sathau verrät nichts von französischem Geiste. Die politische Korresponstenz der Zeit zeigt den schlimmsten Kanzleistil; ein inhaltlich so volksmäßiges Werk wie der Simplicissimus ist von volksmäßiger Kede weit entsernt. In der Dichtung herrscht die Pracht und Üppigkeit des Varocks, dem dann wieder die Nüchternheit eines Canik, die an Christian Weise anschließende Wasserpoesie entgegentritt.

Das 18. Jahrh. bringt in Haller und Rlopftock die Schaffung einer neuen Dichtersprache, genährt von den Engländern, von Homer, aufgenommen und weitergebildet von Goethe und Schiller in ihrer Reifezeit, während Lessing im Nathan der schlichten prosaischen Rede möglichst nahe bleibt.

Ju der starken Erhebung über das Gewöhnliche, das diese Dichterssprache bringt, steht die Sprache von Sturm und Drang mit ihrem Willen und Wollen im schärssten Gegensatz: sie will reine Natur sein. Aber es ist vielsach unechte, gekünstelte Natur, und so geht sie auch rasch vorüber. Aber die Betonung des Eigenen, des Lebendigen, ist geblieben, vorbereitet durch die Renntnis altenglischer Volksdichtung, gesördert durch die Wiederweckung des deutschen Altertums, zumal in den Veröffentlichungen Bodmers, gespredigt durch Hamann und Herder. Schon dei Bürger, deim Hainbund des gegnen mundartliche Formen, werden abgestorbene Wörter neu belebt. Es erwächst die mundartliche Dichtung und die Dorfgeschichte, mit ausschließelicher oder weitgehender Verwendung der Aundart; in der neueren Zeit der mundartliche Roman, das mundartliche Drama, wobei sich namentlich Niederdeutschland hervortut. Uuf der anderen Seite gedeiht der geschichts

liche Roman, der in Scheffel und Gustav Frentag, in Bruno Wille und Handel-Mazzetti vielsach Altdeutsches verwendet oder die Sprache des 17. Jahrh. nachzubilden sucht, wie dies auch Gerhart Hauptmann in seinem Florian Geher unternimmt.

Gegen den geschichtlichen Roman und gegen andere Erstarrungen erfolgte ein Gegenschlag in einem neuen Geschlecht von Stürmern und Drängern. Diesmal kam es zu wirklich zuverlässiger Beobachtung der natürlichen Rede und zu ihrer getreuen Nachbildung, in Übereinstimmung mit den Forderungen von Sprachgelehrten, die den papiernen Stil lebhaft bekämpften, und diefe Unnäherung der schriftlichen Rede an die mündliche dauert bis heute fort. Eine besondere Wendung nimmt das Eintreten für das Eigene in der Heimatkunft, die eine starke Verwertung mundartlichen Sprachgutes bringt, und verwandt damit ift es, wenn den Fachsprachen, etwa der des Jägers oder der Tuchweberei, Einlaß in die Darstellung gewährt wird und diese schwer perständlich macht. Das Recht des Keimischen, das Recht des Lebendig= Einfachen vertritt auch der Allgemeine Deutsche Sprachverein mit seinen erfolgreichen Bestrebungen. Und die nationale Erhebung des großen Rrieges hat das tatfräftige Wirken für die Reinheit und Schönheit der deutschen Sprache gewaltig gesteigert; die Berichte des Generalquartiermeisters von Stein find Muster schlichter und klarer, fraftvoller Rede. Aber überhaupt hat der Rrieg an neuen Bezeichnungen, für Altes und Neues, einen taum überfebbaren Reichtum geschaffen.

Büchernachweis: O. Behaghel, Die deutsche Sprache, 6. Aufl.; Wien u. Leipzig 1917, G. Freitag (mit einem umfangreichen Berzeichnis einschlägiger Schriften und Aufsätz). — Herm. Hirt, Geschichte der deutschen Sprache; München 1919, E.H. Beck. — Derfelbe, Ethmologie der neuhochdeutschen Sprache; ebenda 1909. — Herm. Paul, Deutsche Grammatik; Halle 1916—19, G. Niemeher. — O. Weise, Unsere Muttersprache, 9. Aufl.; Leipzig 1919, B. G. Teubner. — Derfelbe, Aschbeit der deutschen Sprache, 4. Aufl.; edenda 1916. — Fr. Rluge, Ethmologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 8. Aufl.; Straßburg 1915, R. Trübner. — Herm. Paul, Deutsches Wörterbuch, 2. Aufl.; Halle 1908, G. Niemeher. — Fr. L. R. Weigand, Deutsches Wörterbuch, 5. Aufl.; Gießen 1909/10, A. Töpelmann. — Hans Schulz, Deutsches Fremdwörterbuch, Vd. 1; Straßburg 1913, R. Trübner.

# Die deutsche Schrift.

Unsere Schrift geht über die Römer und Griechen auf das Alphabet der Phönizier und ihrer Lehrmeister zurück. Von den Griechen an der Donau lernte der westgotische Bischof Wulfila († 383) die Zeichen für die Schrift seiner Bibelübersehung, des ersten zusammenhängenden Denkmals unserer Sprache, das wir in einer etwas jüngeren Prachthandschrift mit Gold und Silber auf Purpurpergament geschrieben besitzen. Dieselben Zeischen sinden wir in Unterschriften einzelner Goten auf Paphrusurkunden des

6. Jahrhunderts in Italien wieder. Über schon vorher hatten andere germanische Stämme aus alten Loszeichen und aus dem lateinischen Alphabet der früheren Raiserzeit die Vorbilder für ihre "Runen" entnommen, deren geradlinige Formen uns noch von dem Einschneiden in Holz (Buchstaben) oder

dem Einriten in Stein Runde geben.

Mit dem Christentum und der svätrömischen Rultur übernahmen schließlich alle deutschen Stämme vom 5. Nahrhundert an, unmittelbar ober burch Bermittlung von Romanen und Franken, Die rein lateinische Buch= und Urkundenschrift in den Formen der betreffenden Zeit. Die Schrift aber war und ift etwas Lebendiges, beisen Formen ebenso mit den Bedingungen vom Schreibstoff und Schriftzweck wechseln wie mit den Abwandlungen bes Geschmade ber Menschen, also etwa auch mit ben Stilperioden ber bilbenden Runft. Un der Ausbreitung und Fortbildung der Schrift wirkten deshalb auch unsere Vorfahren von Anfang an in entscheidender Weise mit. 218 zum ersten Male durch Rarl d. Gr. († 814) alle festländischen Germanen (außer den Danen und den Westgoten in Spanien) unter einer Berrschaft vereinigt waren, vorzüglich in ihren Benedittinerklöftern eine einheitliche Rultur pflegten und die ältesten und erhaltenen Denkmäler der althoch= deutschen und altsächsischen Sprache aufzeichneten, da bedienten sie sich auch der zum Gemeingut diefer Rultur gewordenen Schrift, der an die römische Schrift des 6. Nahrhunderts angeschlossenen "karolingischen Minuskel", d. h. Rleinschrift, im Gegensat zu den "großen" Buchstaben, den Majusteln der altrömischen Inschriften und Bücher. Der große Raifer selbst vflegte die Niederschrift alter Heldenlieder sowie die umfassendste Umschrift aller firch= lichen und flassischen Terte (Saf. XIV, 1).

Zwar blieb die Rultureinheit der farolingischen Zeit nicht erhalten, allein auf der gleichen Grundlage entwickelte sich auch weiterhin überall im Abendlande die Schrift im wesentlichen gleichartig; fie machte, gefordert durch den längst ausschließlich herrschend gewordenen, aus feinen hauten bereiteten Schreibstoff des Bergaments und das Schreibmittel der Rohrfeder, eine immer deutlicher ausgeprägte Entwicklung durch von der Rundung gur Brechung der Buchstaben. Im 13. Sahrhundert war dieser Prozeß zum Abschluß gekommen; das gange Abendland schrieb nun "gotisch", d. h. in gebrochenen, nach gotischem Stilgefühl geschmuckten Buchstaben. Die Bielgestaltigfeit nahm jedoch entsprechend dem wachsenden Reichtum der Rultur und der Schreibzwecke wieder zu, und noch mehr als in farolingischer Zeit gab es neben geiftlichen jest auch bürgerliche Schreibschulen und Schreibs fünstler von hoher Runft und perfonlicher Eigenart. Das ebenfalls feit dem 13. Sahrhundert über Italien langsam eindringende billigere Papier erleichterte das Schreiben im taufmannischen und politischen Geschäftsleben: Die steigende Rultur vermehrte das Bedürfnis nach Buchern.

Da fam um die Mitte des 15. Jahrhunderts die wunderbare deutsche

Erfindung der Buchdruckerkunst (Taf. XIV, 2), die für alle Zukunst die Schrift der Bücher der persönlichen Gestaltung entzog und an feste Lettern oder "Thpen" band. Die damals noch herrschende gotische Schrift wurde natürlich das erste Auster auch für die geschnittenen oder gegossenen Buchstaben der Frühdrucke ("Wiegendrucke" oder Inkunabeln) und dadurch in ihren Grundsformen verewigt. Dagegen entwickelte sich auf derselben gotischen Grundlage die persönliche "Handschrift" (Taf. XIV, 3) fortan in um so größerer Freiheit, als nun die strenge seste Buchschrift nicht mehr gelehrt zu werden brauchte. Sie erfuhr lediglich den Einfluß der jeweils herrschenden Mode der Schuls oder Ranzleischriften, bis nach der letzten technischen Neuerung, dem Übergang von dem Gänsestel zur Stahlseder im 19. Jahrhundert, in unseren Tagen die Schreibmaschine auch diesen Rest persönlicher Formensprache in weitem Umsfange auszuschalten beginnt.

Mit der Einburgerung der Buchdruckerkunst fiel aber zufällig eine andere große Umgestaltung der Rultur zeitlich zusammen, die auch auf die Schrift bestimmend einwirkte, die Renaissance, d. h. die vermeintliche Erneuerung des antiken Geiftes und des antiken Formenschakes in der Runft, der Literatur, der Wissenschaft und entsprechend auch in der Schrift. nun aber die ältesten Sandschriften der Rlassiter gerade in den Umschriften der karolingischen Zeit vorlagen, so hielt man deren Schrift auch für antik und gab dementsprechend die Losung aus, wie in allen Dingen so auch in der Schrift die überlieferte "gotische" Mode aufzugeben und dafür die "wahre" flassische Schrift zu "erneuern". So erfolgte zuerst in Italien und für Italien, furz vor Erfindung der Buchdruckerkunft, die Erneuerung der farolingischen Minustel als lateinischer Schrift ober "Untiqua", neben der eine mehr liegende Spielart als "Curfive" ausgebildet wurde (Taf. XIV, 4). Quch in Deutschland übernahm man diese erneuerten Schriftarten bald für antike Terte, hielt aber für die deutsche Sprache an der spätgotischen Buchund Schreibschrift fest, die nun mehr und mehr als "deutsch" empfunden wurde. In Wirklichkeit sind also beide Schriften deutsche Fortbildungen altlateinischer Grundsormen: allein wie sich die romanische Welt mit anderen Zügen der Renaissance auch die neue Schrift besonders rasch und allgemein aneignete, so wurde mit der kulturellen Vorherrschaft Italiens im 15. und 16. Nahrhundert, Frankreichs im 17. und 18. Jahrhundert die "lateinische" Schrift sowohl für gedruckte Bucher wie für geschriebene Ulten und Briefe zur internationalen Berkehrsschrift, während in Deutschland für den Buch= druck die alte "Fraktur" und ihre Abspaltungen, die "Ranzlei" und die "Schwabacher", weiter gepflegt wurden und gleich den perfönlichen Sand= schriften mit den Denkmälern der deutschen Sprache, der sie sich auch durch Neubildung entsprechender Zeichen anpagten (f neben &; ft und ß; ä, ö, ü), innerlich verwuchsen. So ist in vier Jahrhunderten in der Tat eine zunehmende Verbindung erfolgt zwischen der deutschen Sprache in der deutschen

Bibel, dem deutschen Gesangbuch, den deutschen Dichtern, den deutschen Familienbriefen auf der einen Seite, dem deutschen Schriftbild auf der anderen.

Uns der gotischen Berzierungs- und Gliederungslust erwuchsen der deutschen Schrift zunächst die geschmückten Initialien, d. h. Unfangsbuchsstaben, dann die "großen" Buchstaben für wichtige Wörter und Satzanfänge, später für alle sogenannten Hauptwörter, während die lateinische Schrift an der spätantiken und karolingischen Einförmigkeit der Texte sesthielt und die aus Zierbuchstaben und Inschriften entlehnten großen Buchstaben auf Satzanfänge und Sigennamen beschränkte. Auch diese Sigentümlichkeiten sind also genau wie die zur Barockzeit in Deutschland aussommende Häufung der Ronsonanten (nn, dt, th, ch, undt, geh) mehr Schreibgebräuche als innerlich begründete Sprachsormen (Taf. XV).

Die Rultur des Buches, in der Renaissance und Reformation schon durch die Chrfurcht vor dem flassischen und biblischen "Wort" in hoher Blüte, fant vom 17. jum 19. Rahrhundert auf die Stufe dürftigster Urmseligkeit. Erst das späte 19. Jahrhundert, besonders die lette Zeit vor dem Rriege, hat ihr in Deutschland unter tatfräftiger Mitwirkung hervorragender Rünftler (V. Behrens, Chmete, Roch u. a.) in Vapier, Druckanordnung, Zierleisten und Gestaltung der Lettern zu neuem geschmackvollen Leben verholfen. Gerade die deutsche Rultur mit ihrem Reichtum an überlieferten und an neugeschnittenen Drucktypen vermochte auf dem Gesamtgebiet der Schrift eine besondere Fruchtbarkeit fünstlerischer Gestaltung hervorzubringen. Zu der Frage "deutsche" oder "lateinische" Druckschrift ist deshalb zu sagen, daß eine fünstliche Beschränkung lediglich auf die deutsche Schrift uns in der Weltliteratur vereinsamen dürfte, eine Breisgabe der eigenen alten Formen dagegen zugleich innere wie äußere Werte gefährden würde. Hat die lateinische Schrift. besonders in ihren ja wirklich aus der Römerzeit stammenden großen Buchstaben, eine klassische Ruhe und Größe, so besiken die reicheren Formen der breit oder schmal geschnittenen deutschen Schrift nicht nur die größere Ausdrucksfähigkeit durch ihre glücklichere Unpaffung an die Besonderheiten der beutschen Sprache und ihre die Abersicht erleichternde, stärkere Ausprägung, zumal in den Ober- und Unterlängen (f, ft, f ftatt s, st, sz), sondern auch Die feinen Reize der Stimmung und des Zusammenhanges mit unferer gefamten älteren Literatur und Geschichte. Dagegen ist es wesentlich eine Ungelegenheit der Schule und der sie beratenden Rünftler, in der Schreibschrift diejenigen Formen zu lehren, die sich pädagogisch und ästhetisch empfehlen, einfach und zugleich ausdrucksvoll find (Ober- und Unterlängen); die Berfönlichkeiten werden sich dann wie zu allen Zeiten schon ihre individuellen Handschriften ausprägen. Von den entsprechenden Druckschriften haben sich Die deutschen und lateinischen Schreibschriften, wie oben bargelegt, längst weit entfernt, aneinander dagegen mehr und mehr angenähert.

Büchernachweis: Rarl Brandi, Unsere Schrift; Göttingen 1911, Vandenhoeck & Ruprecht. — D. Weise, Schrift und Buchwesen in alter und neuer Zeit, 4. Auss. (UNuG, Bd. 4); Leipzig 1919, B. G. Teubner.

## Die deutsche Runft.

#### A. Die mittelalterliche Runst in Deutschland.

Die Runft bes Mittelalters hat einen international-abendländischen Charakter, wie seine Rultur (Rirche, Sprache, Orden). Bölkische Büge sind nur in Unfagen vorhanden.

I. Der Bölkerwanderungsstil, um 350 bis um 750. Runstgeschichtliche Epochen werden durch neue bildfünstlerische Auffassungen, neue Formen bestimmt, nicht durch neue Inhalte, wie das Chriftentum. Entscheidend war das Auftreten der neuen Raffe der Germanen von Aorden. Bahnbrechend war der erfte Grundzug germanisch-deutscher Runft, der Rhythmus unendlich fortlaufender Bewegung in der Zierkunft; eng gesellt fich ihm als zweiter die malerische Phantafie, die mit Licht und Schatten arbeitet. Sie entspricht unserm dunklen Rlima, reich an Wolken und Regen, Nebel und Schnee. Sier ift die Reimzelle von Rembrandts und Grünewalds Malergenie. Un der Spige fieht bas Runftgewerbe in Metall, Schmudfachen für Männer und Frauen, namentlich Gewandspangen (Ribeln). Weitere Grundzuge find eine ftarte Schmudliebe (beforativer Stil), eine große Mannigfaltigkeit individueller Motive, eine Romposition& weise, die aus dem malerischen, zusammenfassenden Sehen auf bichte Flächendeckung ausgeht, und die Phantastif, d. h. die Fähigkeit und Lust, rein künstlerische Gebilde jenfeits von aller naturwissenschaftlich-verstandesmäßigen Wirklichkeit zu schaffen (Saf. XVIII, 1, 2). In allen diesen Grundzügen steht der germanische Stil im Gegensatz zum griechischen, der auf bildhauerischem Sehen, dem Ahnthmus der endlichen Begrenzung in Ruhe und der leeren Fläche beruht. Im ersten Stil der Zellenverglafung werden geradlinig-kantige Zellen aus Halbedelsteinen und Glas unsymmetrisch auf der Grundfläche zu malerischen Rompositionen vereint. Die farbigen hauptnoten sind bas metallische Gold und Rot (Granaten). Der zweite Stil bededt den Rörper, 3. B. einer Spange, mit geometrifcher Band- und mit Tierornamentif in Dichtem, unendlich bewegtem Geschlinge zu malerischer Gesamtwirkung. Es ist nicht eine abstrakte Abkehr von ber Natur, sondern eine ftarke Stilifierung auf der Grundlage eines entwicklungsgeschichtlich porhergehenden Naturalismus. Die Gesamtsomposition des Bandgeschlinges ist, im Gegensatz zum abstrakten keltischeirischen Schnörkelstil, von einer gefühlsmäßigen, an das Musikalische rührenden Mystik erfüllt. Zugleich liegt aber in den geometrischen Ziersormen auch eine reine Freude am Linienspiel als solchem und damit schon ein Hinweis auf die spätere große Bedeutung der Graphik in der deutschen Runft und der graphischen Linie in der deutschen Malerei. hier ist die Reimzelle von Durers Zeichnergenie. — Die germanisch beutsche Baukunft ist von Grund aus anders als die des füdlichen Altertums. Unfere Urheimat ist der Urwald. So ift auch der Holzbau nach Material, Ronftruktion und Stil die Urform aller beutschen Baukunft. Darin steht der Profanbau voran und in diesem wieder das Bauernhaus, noch heute mit Canbichaft und Stammeseigentumlichkeiten innig vermachien. Die konftruktiven Saubtformen muffen ichon bamals vorhanden gewesen fein: ber Wände schichtende Palissaden- und Blodbau und der sie nach dem Grundsat von Stüte und Laft konftruktiv errichtende Ständer-Riegelbau (Rachwerkbau). Das deutsche Haus ist also ein Gerüftbau im Gegensatz zum füdlichen Mauermassenbau in Stein. Die deutsche Urform der Stütze ist der vierectige Holzpsosten. Vorgeschichtliche Hausurnen beweisen ferner, daß schon sehr früh ein Unterschied sich herausbildete zwischen dem senkrechten, hohen und steilen germanisch-deutschen Giebeldach und dem wagerechten und niedrigeren keltisch-französischen Walmdach (Tak. VI, 5, 4); beide stehen im Gegensatz zu dem südeuropäisch-orientalischen klachen Giebeldach und platten Dach. Dieses die äußere Gesamtsorm bestimmende Giebelhauß ist dann die heute das charakteristisch deutsche Hauß geblieden. Eine Steigerung des Bauernhauses war die altzermanische Königkhalle, das wirkliche Urbild von Walhall. Wir kennen sie nur aus einem erhaltenen Beispiel der Westgoten in Naranco (Tak. XVI, 3). Ursprünglich waren alle Hallen Holzsdauten, erst durch hellenistischen Einfluß kam es, wie hier, zu einer Mischung der Holzsformen mit tektonischen Steinsormen der südlichen Kunsk, wie Säulen. Diese uns von Hause aus und dauernd wesensfremde griechische Stügensorm wurde nun aber charakteristisch germanisiert: aus der tektonisch-bildhauerischen wurde eine kunstgewerblich=malerische Form, ein Säulendündel mit tausörmig gedrehten Schäften, derart, daß der germanische Formwille Flächendeckung, unendliche Bewegung und malerische Licht= und Schattenwirkung, bei gebrochenen Umriß, erreichte.

II. Die nach dem Fürstengeschlecht genannte Karolingerkunst (um 750 bis um 950) ist nicht ein Stil, sondern die Nachahmung eines Stiles. Zum ersten Male setze sich in Deutschland eine undeutsche und minderwertige Hossung seines Volkes und der Vorsusse vorganisch gewachsenen Volkekunst. Statt aus der reichen Begabung seines Volkes und der Vorsusse des aufsteigenden Völkerwanderungsstiles eine eigenzeitigenschen Pölkerwanderungsstiles eine eigenzeitigenschen Pölkerwanderungsstiles eine eigenzeitigenschen Fürstende und uns wesenstemben griechtigehelmistischen Kunst (Klassistuns) eingeführt und seinem Volke aufgedrängt.

III. Der romanische Stil, um 950 bis um 1230 (1250). Aus dem Zusammensstuß des neuen, jugendfrischen germanischen Ansangs von Norden und des erschöpften hellenistischen Endes von Süden entstand ein neuer Stil, den französische Gelehrte des 19. Jahrh. fälschlich den romanischen genannt haben. Die schöpferische Kraft der Germanen war aber der entscheidende Träger der Weiterentwicklung.

1. Frühromanisch, um 950 bis um 1050. Es ist ein betont tektonischer Stil, im Außenbau wehrbauartig, trotig und wuchtig, im Innenbau allgemein gekennzeichnet burch die slache Holzdeke. Die deutsche Eigenart spricht sich in der Raumbildung aus. Un der Spitze steht die Stammeslandschaft, die stets stark und zäh im Eigenen war, Niedersachsen, im besonderen Westsalen. Im angestammten Holzdau, im niedersächsischen Bauernhause haben wir in dem charakteristischen großen Hallenraum der Diele die älteste Gestaltung des deutschen Raumideals der Breiträumigkeit (Tas. XX, 4). Uns dieser Wurzel erwuchs nun auch in Stein die deutsche Hallenkirche (d. h. mehrere Schiffe von gleicher Höhe der Gewölbeansätz, der "Kämpfer"). In ihr stellt der deutsche Formwille der von außen eingesührten hochräumigen Basilika die Ausprägung seines eingeborenen Ideals entgegen. Das älteste erhaltene Beispiel ist St. Bartholomäus in Paderborn (vollendet 1017, Tas. XVI, 5). Mit der Breiträumigkeit verdindet sich gleichzeitig eine Richtung auf den Zentralbau, d. h. eine Raumsorm mit Vetonung der Mitte und des Umkreises.

2. Es folgte im Mittelromanisch (um 1050 bis um 1150) ein Niedergang durch Stockung der schöpferischen Kräfte und fremden Einfluß von Westen. Aationalfranzösische Wesenszüge waren schon seit dem 9. Jahrh. die zweitürmige Westschaft mit Giedeslach dazwischen und der französische Ehor, d. h. ein ossenschaft mit niedrigerem Umgang und Kapellentranz; dazu kam bald das dem unseren entsgengesetzt Kaumideal der schmalen Hochräumigkeit. Unter dem Einsluß von Cluny entstanden die ge-

wölbten Langhäufer ber Dome gu Speier und Maing.

3. Spätromanisch, um 1150 bis um 1230 (1250). Erst in dieser Periode führten die Erstarkung der eigenen Kraft und die Ausstoßung der fremden Einflüsse zur Blüte der mittelalterlichen Kunst in Deutschland. Und dieses Deutsche liegt in Raumbildung und Schmuckliebe, Turmbau und Sesantwirkung des Außeren, nicht in der Lösung konstruktiv-technischer Probleme. Westfalen hat mit der nun herrschenden breiträumigen Hallenkirche von zentralisierender Raumbildung wieder die Führung. In Berne (Taf. XVI, 6, XVII, 7) gesellt sich zur gleichen Höhe der Schiffe auch die gleiche Breite, es ist ein Zentralbau mit vier Freistüßen und neun sast gleichen Jochen. Auch die basilikalen Dome haben dieselbe Raumsorm, z. B. St. Patroklus in Soest und

namentlich der Dom in Münfter in Westfalen (Taf. XVI, 8). Die bezeichnende Befronungsform des Augenbaus in Oft- und Gudeuropa ift die Ruppel. Im germanis ichen Norden dagegen ist der Turmbau, stets organisch mit dem übrigen Bau verbunden, wesentlich für Gesamtbau und Stadtbild und meist auch für die Rassabe. Ulus primitiven Wehrbauten entwickelte fich besonders früh in den noch heute am reinsten germanischen Landichaften Deutschlands, in Westfalen und Friegland und in Baiern und Ofterreich, die deutsche Form bes Turmbaus, die Ginturmigfeit, bort e in Westturm, der auch die Fassadenform bestimmt, hier ein Turm, der sich hinten an ein Seitenschiff anlehnt. (Saf. XVIII, 9, der Turm gehört der Stadt, Laube und Rüftfammer im Umbau fennzeichnen noch den Ursprung aus dem Brofanbau.) Nächst Westfalen stehen die Rheinlande voran. Bier berricht die breite und weite dreischiffige, freuzgewölbte Pfeilerbafilifa mit achtectigem Rlostergewölbe über ber Bierung. Die Meifter von St. Aposteln in Roln (Taf. XVI, 10) und des Westchores des Mainzer Domes steigerten den Raummittelpunkt der Vierung durch Oberlicht auch zum Lichtmittelpunkt. Im Außenbau wird ber Bentralbau gerne betont burch Steigerung ber "Ruppeln" zu beherrichenden Vierungsturmen. Bugleich führt die meift aus der Doppelchörigkeit erwachsende Bieltürmigkeit bei der Rürze des Langhauses zum malerifchen Gruppenbau. Durch die Lage auf beherrichenden Bohen und ben Ausammenflang mit der Natur wird dieser noch erhöht. Diese freie, malerische, die Grenzen von Runft und Natur verwischende Gesamtanlage steht in bedeutsamem Gegensat zum Süden, val. 3. B. den Limburger Dom und die Klosterkirche zu Arnstein a. d. C. mit dem Domplage zu Bisa. War der frühromanische Stil ein betont tektonischer, so ist ber spätromanische, gerade auch hierin deutsch, ein betont dekorativer. Innen- und Außenbau werden in betonten, bewegten Rhythmen und malerischen Gegensätzen von Licht und Schatten reich geschmückt, Rapitäle und Basen der Säulen dicht mit Schmuck bedeckt (val. S. 149). In der Bildnerei steht wieder die Goldschmiedekunft, das Runstgewerbe in Metall, voran. Ein ununterbrochener Strom volkstümlicher Aberlieferung fliekt hier aus dem Völkerwanderungsstil in den romanischen; nur sind aus weltlichen Schmudfachen, Waffen und Geräten jeht firchliche Geräte geworben, Leuchter, Rreuze, Relde, Bucheinbände, Bischofdstäbe, Tragaltärchen und vor allem Reliquiare, d. h. Behälter heiliger Gebeine (Taf. XVIII, 11, 12).

IV. Der frühgotische Stil, um 1230 (1250) bis um 1350.

In der mittelatterlichen Baukunst in Frankreich standen die konstruktiv-technischen Probleme voran. Die Lösung des Problems einer vollkommeneren Form der steingewölbten Deck sür die Basilika fand man um 1140 in Nordfrankreich in der Vereinigung des spihogigen Rippenkreuzgewölbes mit dem Strebessistem (Taf. XVII, 17). Das Strebessiem (Strebesseiler und Strebesögen), das die Gewölbestätzen nach außen wirst, verwandelte den Mauermassendau in einen Gerüssbau (vgl. S. 149); das Rippenkreuzgewölbeseiste an die Stelle des festgemauerten, schwer auf Wände und Pseiler derüssenden Rappengewölbes einen aus Wersstäden genau gearbeiteten, konstruktiven Rost, den die Rappen nur lose abschließend füllen; es befreite von den diesen Wänden, da nur noch die Sewölbeanfallspunkte, die Echpunkte der Joche, der Stügung von der Seite bedursten; die Einführung des Spihogens in diese Gewölbe verminderte endlich dessen Seitenschub und befreite von der Festel des gebundenen Systems (d. h. ein großes Joch des Mittels gleich zwei kleinen Jochen der Seitenschssen, das man Spihögen (aber nicht Aundbögen) von gleicher Scheitelhöhe über jedem beliedigen Grundrif errichten kann.

Das war der Anfang eines epochemachenden, neuen Zeitstiles. Zu dieser großen Umwälzung kam sogleich noch eine zweite, die Rückschr zur Natur, ein neuer Naturalismus des pflanzlichen Bauornamentes, nachdem der stillsierte griechische Akanthus (Bärenklau) über anderthalb Jahrtausende geherrscht hatte; und als Drittes in Bildnerei und Malerei, die nach wie vor mit der Baukunst eng verbunden blieben, eine große, neue Entdeckung der Seele. Diese Frühgotik in Frankreich entwickelte sich dann sehr schnell um 1200 zu einer zweiten Form des Stiles, der Mittelgotik (um 1200 bis um 1350), dadurch, daß man die neue Ronstruktion zu Ende durchführte, die Wand beseitigte, ein einzigartiges Glaßhaus auf Pseilern errichtete, und ferner aus der neuen Ronstruktion, namentlich dem nun in allen Wandöffnungen durchgeführten

Spikbogen (Taf. XVII, 17), die formalen Folgerungen 30g: Bertikalismus, edige Brechung und fantige Geradlinigkeit (vgl. G. 149) wurden nun in den Raumformen wie im Aufbau bis in alle Einzelformen als neues Schönheitsideal durchgeführt. Das Größte und Wichtigfte aber ift, daß nun aus dem tonftruftivften aller Stile ein malerischer Stil geworden ift. Malerisch ift ber Gesamteindruck des Inneren in der Rulle des farbig gebrochenen Lichtes, in dem unendlichen Reichtum der Durchblide und Aberschneidungen, d. h. der Gegenfätze heller und dunkler Rlächen; malerisch ift auch der Gesamteindruck des Außeren in dem beständigen Wechsel belichteter Borfprunge (Strebepfeiler) und beschatteter Rudsprunge (Nischen), in ber Fulle ber Uberschneidungen, besonders der Choransicht, und nach oben in dem Berschweben in Licht und Luft. Der First erhalt einen Blumenkamm; Ziergiebel (Wimperge) und Turmhelme werden mit Pflanzenornament (Rrabben) besett, weil die malerische Auffassuna ben gebrochenen, offenen Umrig will (vgl. S. 150); innen wird das Rapital, bemalt und gern vergoldet (vgl. G. 149), zu einem malerifch-deforativen Fled fur bas Auge. Dieser innere, fünstlerische Wesenszug kennzeichnet die Gotif als germanische Runft (vgl. S. 149) und nicht minder der zweite, daß innen in Diensten (Bfeilervorlagen) und Rippen der Rhuthmus der unendlich fortlaufenden Bewegung freift (vgl. G. 149), daß aus Massen in Ruhe Rräfte in Bewegung geworden find. Zum ersten Male entdecte nun die germanische Runft selbständig das Pflanzenornament, in Motiven aus der nordischen, heimatlichen Welt, und stellte in pflanglichen Rronungsmotiven (Rreugblumen) ihre Auffassung der südlichen gegenüber.

Much dem Ursprungstande nach ift die Gotit geschichtlich und vollterkundlich nicht etwa frangoffich im Sinne nationalfrangofifcher Runft und gar eines lateinifch = romanifchen Gegenfages gu Deutschland. Denn bas Mittelalter fannte feine Aationalftile, und bas Aorbfrantreich bes 12. Jahrh. war bas burch Franken, Normannen und Sachsen bis ins 11. Jahrh. germanisierte Weltfranken. Go nahmen auch bie fämtlichen germanischen Bolter bie Gotit raich auf und hielten fie als Zeitstil burch Jahrhunderte, als Unterströmung bis heute fest, mabrend bas romanifche Gubfrantreich und Italien fie ablehnten ober fofort ftart umgeftalteten. Alls bann die nationalitalienische Runft ber Neugeit fich bes Raffengegenfanes bewuft wurde, ging bon italienischen Renaissancefünftlern (Filarete, Bafari) Die Schmahung Diefer germanischen Runft als "gotifch", b. i. "barbarisch" aus. In Wahrheit aber ist die Gotif eine ber größten schöpferischen Saten bes Germanentums im Rampfe um Die ursprungliche, eigene Rultur; ber Giegeszug ber Gotif im 13. Jahrh. bis nach Ronftantinopel und Chpern war ein Siegeszug germanischer Rultur. Der griechischen und rafferomanischen Welt ftellte bie Gotif fich allein ichon barin gegenüber, bag fie bie frembe Gaule

grundfäglich burch ben Pfeiler erfette.

Durch wandernde Steinmegen aus jenen Laien-Bauhütten der großen Domkirchen, Die jest die fünstlerische Rlosterausbildung verdrängten, tam der neue Stil nach Deutschland, als eine blutsverwandte germanische Runft, die aber doch, bei dem deutschen Grundzug konservativ=langsamer Entwicklung, zunächst in manchem eine fremde war. Der erfte Abichnitt ber Fruhgotif (um 1230 bis um 1250) fennzeichnet fich nun baburch, daß die deutschen Baumeister wohl das neue technische fonstruktive Spitem übernahmen, in Raumform und Turmbau aber ihrem deutschen Ideal treu blieben. So vereinigt St. Elisabeth in Marburg (beg. 1235) mit einem zentralifierenden, niederrheinischen Dreiapfidenchor eine westfälische Sallenkirche (Saf. XVI, 16).

Erft im zweiten Abiconitt ber Frubgotif (um 1250 bis um 1350) gaben bie deutschen Runftler ibr eigenes Ibeal auf und unterwarfen fich bem weftfrantifchen Borbild ber Mittelgotit gerade in feinen fremden Wefenszügen. Der Rolner Dom (beg. 1248) ift eine Nachahmung der Domfirchen gu Umiens und Beauvais, undeutich in Raumform, Fasiabengestaltung (Zweiturmigfeit) und Gesamtform bes Augeren (bagu westlich vom Chore wesentlich akademischer Neubau des 19. Jahrh.). Weit höher steht das Langhaus des Strafburger Munfters (beg. um 1250). Gein Meifter ahmte nicht, wie der Rolner, die frangofifche, fcmale Bodraumigfeit nach, sondern betonte seine beutsche Breitraumigfeit (Saf. XVII, 17, 18); frangolisch ift bie zweiturmige Fassabe, beutsch und selbständig daran aber das flächendedende, malerische Aberschneidungen erzeugende Stabwert.

Westfalen gestattete selbst jett fremdem Wesen keinen entscheidenden Einfluk (Minden, Hallenlanghaus des Domes um 1270; Berford, Stiftbergkirche, Hallenzentralbau; Bielefeld, St. Nifolai, Salle mit Cinturm).



1. Handschrift des 9. Jahrhunderts. Rarolingische Minuskel. (Unfang bes Silbebrandliebeo., Rach Brandi, Unfere Cchrift.

Das loc opusculu Artificiosa admuetione mibmendi seu caracterizandi absque calami exaraçon in ciutate Moguntin lic efficiatui. gad eusebia der industrie per Johesfust aue et Detru schoiffler de gernflepm clerica dis otef eusdem est confumatus. Anno oni 0). ccc. lxii. Invigilia a stump coisvirá marie.



3. Spätgotische Sandschrift Albrecht Dürers 1523. Brief an Pirkheimer. Rad Brandi, Unfere Cdrift.





4. Druck von Joh. Froben, Basel 1522. Majuskeln, Initialen, Untiquatert, Griechisch und Rursiv.

(Grasmus, Lob ber Rarrheit.) Nach Brandi, Unfere Schrift,



Albrecht Durer, Gebetbuch für Raifer Mag (Feberzeichnung).

## B. Die deutsche Kunft der Neuzeit.

Die ganze Runft der Neuzeit unterscheidet sich von der ganzen Runst des Mittelalters durch drei Grundzüge: an Stelle des einen Universalstiles sehen wir viele, charafteristisch verschiedene Nationalstile. Die angeborene Phantasie und Begabung der Rasse bestimmt den wesentlichen Charafter der Form. Mit den Nationalstilen (und den Zeitstilen) verbinden sich die Sonderstile der Rünstlerpersönlichkeiten. Endlich stehen die Rünstler in den naturnachahmenden Rünsten in einem ganz anderen Verhältnis zur Natur. Sie streben nach dem Augenschein der Wirklichkeit, ersehen also in Malerei und Graphik und vielsach auch in der Reliesbildnerei den Flachstil durch den Raumstil.

V. Der spätgotische Stil, um 1350 bis um 1530. Diese frühe Neuzeit bedeutet nicht nur zum ersten Male eine wirklich deutsche Runst, sondern zugleich die höchste Blüte unserer deutschen Runst überhaupt. Niemals wieder hat das deutsche Volk seine eigenartige künstlerische Weltanschauung und Begabung durch seine Rünstler so rein und stark außsprechen können, und die klassischen Hauptwerke dieser deutschen Runst, auch die der früheren und späteren, stehen volksommen ebenbürtig neben den klassischen Hauptwerken aller anderen Völker.

a) Der Rirchenbau. Langsam entwickelte sich aus der mittelalterlichen eine neue, deutsche und neuzeitliche Gotik. Die Rulturverhältnisse wandelten sich, indem an Stelle des geistlichen Abels und der Orden das städtische Bürgertum in den freien Reichsstädten und Hansestädten die Führung übernahm. Die Formensprache wandelte sich, indem im ganzen aus dem konstruktiven Stil ein dekorativer wurde und zugleich ein gesteigert malerischer, da die Malerei, unsere eigenste bildende Runst, die führende wurde.

In der frühen Spätgotif (um 1350 bis um 1400) ging Westfalen mit der schöpferischen Erneuerung voran. In ber Wiesenkirche in Goeft (beg. 1314) stellte man ber schmalen, noch durch die enge Arkadenfolge gesteigerten basilikalen Hochräumigkeit, etwa des Rölner Domes, mit bewußter Betonung die breite und furze Hallenkirche gegenüber und ber starten Zerteilung des Raumes durch Querschiff und frangösischen Chor eine beginnende Bereinheitlichung burch Wegfall des Querschiffes und brei beutsche Chore, gotisch umstilisierte romanische Apsiden. Die Breitraumigkeit wird gesteigert burch Seitenlicht, Die Weitraumigkeit burch weite Abstande ber ichlanken Stüken, beibes dazu durch die Verlegung der Hauptportale an die Seiten, so daß der Querblid burch ben Raum gum Saupteindruck wird. Der neue, fpatgotifche Pfeiler wirft außerdem noch den letten Reft eines Rapitales ab, ununterbrochen steigt die unendliche Bewegung hinauf und herab. Mit der Petrifirche in Dortmund (beg. 1319) fiegte Die Eintürmigfeit. Im niederdeutschen Tiefland herrscht nun, vom Niederrhein bis zur Weichsel, charaftervoll bodenständig der Bacfteinbau. Ein hauptwerk ift die Nohannesfirche in Luneburg (Saf. XXIV, 24). Gin noch frühgotischer Chor verbreitert fich mächtig zur fünfichiffigen, raumweiten Salle. Dazu forderte ein Bedurfnis ber neuen Burgerkultur Rapellenreihen für die Bunfte und das neue Patrigiat (Saf. XXIII, 20). Das Orbensland (Thorn) ift die heimat ber ältesten Sterngewölbe, der erften neuen Gewölbeform ber Spätgotit. In Oberdeutschland brach in Schwaben bie Rreugfirche in Gmund die Bahn (Saf. XIX, 19). Auf ein hallenlanghaus folgte (1351) mit Steigerung des Raumeindrucks in Sohe und Breite ein hallenchor. Das querichiff= lose Langhaus und diefer Chor bilden eine geschloffene Einheit. In Nürnberg gründete 1355 Raifer Rarl IV. "Unserer lieben Frauen Saal", die Frauenkirche (Taf. XVI, 22, XXV 50, vgl. Saf. XVI, 6), einen hallengentralbau auf vier ichlanten Rundbfeilern. Auf Diesen Grundlagen wurden in der mittleren Spätgotif (um 1400 bis um 1490) die deutschen Wesenszüge nach allen Richtungen schärfer herausgearbeitet. Im Innenbau führte bas Streben nach Breite, Weite und Bereinheitlichung gur zweiten, neuen Gewölbeform, bem Nehgewölbe, das unter Aufhebung ber Jochgrenzen in einheitlichem, geradlinigem, verichlungenem Rippengeflecht einen gangen Chor ober ein ganges Schiff zusammenfaßt (Saf. XIX, 19). Gleichförmige, verftandesmäßige Regelrichtigfeit, wie fie vielfach der späteren frangofischen und meift der akademischen Runft (vgl. G. 175) eigen ift, war germanischem Empfinden ftete fremb. Go liebt man ungleichförmige Ausbauten von Rapellen, Safrifteien, Borhallen, Surmen, fo daß fich durch Bor- und Rudfprunge und Überschneidungen mannigfache freie, malerische Gruppen ergeben. Vor allem kennzeichnen ben Außenbau die mächtigen, zu nie wieder erstrebten Bohen emporgeführten Riesenturme (Saf. XXI, 23). Auch fie find ein Ausdruck unserer malerischen Urphantasie, benn sie wollen nicht aus der Nähe, vielmehr vom Spaziergang vor den Toren, im Stadtbild, im zusammenfaffenden, d. h. malerischen Fernbild gesehen sein (Taf. XXVI, 54). Aur dieses eine Mal konnte unsere deutsche Runft durch einen längeren Zeitraum (r. 1350 bis r. 1490) fich gang ungestört von fremden Einflussen aussprechen, und ein unendlicher Reichtum ift bamals in allen Gauen erblüht, stets bodenständig in Material und Stammesstil und fabelhaft reich an individueller Schönheit. Ein hauptwerk in Oberdeutschland ift ber Hallenchor von St. Loreng in Nürnberg von Roriger (Saf. XXI, 21). Gin hauptwerk in Niederdeutschland ift St. Marien in Dangig (Saf. XXII, 25). 1) Junge, raich aufblühende Industriestädte im obersächsischen Bergbaugebiete wurden zum Mittelpunkte vorwärts gerichteter und zugleich nationaler Kultur in der späten Spätaotik (um 1490 bis um 1530). Die noch immer ichöpferisch starke Gotik führte in organischer Entwidlung zur letten, stärksten Ausprägung bes beutschen Wesens und zugleich zur neuen Form einer neuen Beit. In der Marienfirche in Freiberg icheidet die Rangel in der Mitte zwei gleich große Bentralbauten auf vier Freistuten. Diefe Pfeiler erhalten ihre neue lette Form: gang ichlant fteben fie in der Weite des Raumes, in Licht und Helldunkel; ohne Dienste, flach einwärts gekehlt, wirken fie rein malerisch in belichteten und beschatteten Flächen (Saf. XVII, 26, XXII, 27); über den Rapellen zwischen den Strebepfeilern liegen Emporen. Zugleich erfährt der malerische Stil lette Steigerungen: die Rippen des Netgewölbes werden in Rurven geschwungen und verschlungen, in freien, mannigfachen Aberschneibungen wachsen sie aus ben Pfeilerftämmen heraus. Die farbigen Glasfenfter haben sich im Laufe der Spätgotif immer mehr von dunklen Lokalfarben zum hellen Licht entwickelt (Saf. XXII, 27). Um Ende einer langen, organischen Entwicklung aus eigenen Rraften steht St. Wolfgang in Schneeberg (beg. 1515, Taf. XIX, 29), zugleich der Anfang einer neuen Entwicklung durch die folgenden Jahrhunderte. Die Vereinheitlichung des Raumes mundet in die einheitliche Saalfirche mit einfach vielediger Oftwand und ringsum laufenden Emporen. Nicht mehr Priesteraltar und Megopfer, sondern Rangel und Predigt bilden den Mittelpunkt der protestantischen Rirche. Die Urheimat des Waldes und die Naturliebe als Wesenszug germanischer Runft offenbaren sich zugleich hier in einzigartigen Dingen: die Rippen des Chorgewölbes in Pirna endigen in Uftwerk, an dem figurliche wilde Manner hinaufflettern, den Schmuck der Hauptture der Chemniger

<sup>1)</sup> Der geplante Riefenweftturm unvollendet, vgl. Stettin, Roftod, Luneburg.

Schloßkirche bildet verschlungenes Astwerk, und in Freiberg steht eine einzigartige Ranzel, gebildet als Pflanze, als Tulpe, und als in Stein übertragene Zimmermannstunst. Eine zweite Erscheinung von gleich tiesgründiger Bedeutung enthalten die Pfeilerstühen einer Gruppe niedersächsischer Bauten, deren Hauptwerk die nördliche Seitenschisschle des Braunschweiger Domes ist (Taf. XXII, 28). Der auf das Malerische, das Bewegte und das Irrationale gerichtete Formwille erzeugte diese in gegensählichem Ahnthmus schraubensörmig gedrehten Stühen. Wie sie deutsches Empfinden gefühlsmäßig ergreisen, so bleiben sie griechischem, romanischem und französischem Empfinden unverständlich.

b) Die weltliche Baufunft. Das Bürgertum der Städte als wirtschaft= lich herrschende, kulturell tragende und bestimmende Macht der frühen Neus zeit spricht sich im ganzen darin aus, daß die weltliche Baukunst jest ebenbürtig neben der firchlichen steht. Das deutsche Bürgerhaus stammt unmittelbar vom Bauernhause, es ist also ein Holzbau. Die Ronstruktion des Nachwerkgerüft= baus ist jett weiter entwickelt. Die Enge der Städte nötigte zu stärkerem Geschofbau in die Söhe. Vorspringende Balten der oberen Geschosse sichern die Ronstruktion, indem sie, nicht die Wand, die Last tragen: außerdem waren diese Überkragungen ein Mittel der Raumerweiterung (Taf. XXIII, 30—32). Oberdeutsche Häuser haben schmale Fronten (Saf. XXIII, 31), niederdeutsche, unter Einfluß des Schiffsbaus, häufig breite, die dann oft ein Zwerchgiebel im Dache unterbricht. Bodenständig und charaktervoll ift diefes deutsche Bürgerhaus vor allem in zwei Hauptmotiven, dem Giebel und dem Erfer, oft geht dieser durch mehrere Geschosse und unterbricht die Rassadenwand unfymmetrisch=malerisch. Bodenständig ist dieser Wohnbau auch darin, daß ober= deutsches offenes, heiteres Wesen seinen Ausbruck in einem mehr bekorativen Stile (Taf. XXIII, 31, val. Taf. XXV, 33), niederdeutsches verschlossenes Wesen in einem mehr konstruktiven Stile findet (Taf. XXIII, 32, val. Taf. XXV, 34). Doch lebt der dekorative Grundzug der deutschen Gotif und darin die alt= germanische Schmuckfreude im ganzen Holzbau in einer unendlichen Fülle von Motiven farbiger Schnitkunst an Schwellen, Ständern, Balkenköpfen, Ropfbandern und Fullhölgern, seien es dekorativ stilifierte und oft verschlungene Streben im Suden, Treppenfriese, Laubstäbe und Schiffstehlen im Norden oder fittenbildliche, oft humoristische Riguren und Röpfe und Wappen überall.

Steinerne Bürgerhäuser waren noch im 15. Jahrh. so selten, daß sie auffielen ("Daß steinerne haus" 3. B. in Franksurt); häusiger war überall die reizvolle gemischte Bauweise, ein Fachwerkbau über einem Steinsockel. Scharf scheidet sich daß gebirgige hausteingebiet vom Backseintiefland. Dort besitzt besonders Aürnberg schmuckfreudige höfe mit offenen Treppentürmen und Lauben in mehreren Geschossen, an deren Maßwerkbrüstungen die malerische und individuell reiche Phantasie in unendlich bewegten Motiven sich offenbart; hier, wo man am frühesten auch Wohnshäuser in Stein baute, sind namentlich die Küstenstädte noch reich an schmuckfrohen Ziergiebeln mit Staffeln, Blenden und farbigem Wechsel (Taf. XXV, 33, 34).

In der öffentlichen weltlichen Baukunst steht das Rathaus obenan, ein Sinnbild nicht nur der Macht, sondern auch der Kultiviertheit dieses Bürger=

tums. Der Reichtum an bodenständiger, charaftervoller Schönheit allein in Dieser Gattung ift ungeheuer. Nicht nach den zufällig erhaltenen geschichtlichen Beispielen, aber nach der formalen Entwicklung bilden auch hier Bauern= haus und Holzbau den Ausgangspunkt. Im Innenbau wurde die Diele zur breit- und weiträumigen, 1-3schiffigen Halle, mit flacher Holzbecke auf Holzpfosten. Im Außenbau ift das Rathaus ein Giebelhaus, stets mit hohem, steilem Dach (Taf. XXIV, 37). Daraus erwuchs eine eigene Form des ge= steigerten Bürgerhauses mit besonderen Motiven, wie Turmen (meift Dach= reitern), Erkern und Lauben. Meift unsymmetrisch komponiert, ergeben fie manniafache, beim Unblick wechselnde malerische Aberschneidungen. Diefe Art hat eine schmale Giebelfront (Saf. XXIV, 37). Danebenher lief eine zweite Entwicklungsreihe, die auf den Palas der Burg und Rönigspfalz und dahinter auf die germanische Königshalle (Taf. XVI, 3) zurückgeht, ein Breitbau mit Giebeln an den Schmalseiten und einfacher oder doppelter Freitreppe zum Obergeschof (Taf. XXIV, 38). Gine britte Reihe erwuchs unmittelbar aus dem Zweck, meift in allmählicher Entstehung und in vielfacher Rreuzung mit den beiden ersten Reihen. Zweckbestandteile waren: Trintftuben. Raufhalle und Gerichtslaube, Bürger- (und Fest)saal, Schüttboden, später ein Rats= und Schöffensaal, eine flurartige Diele im Obergeschoß und häufig eine Ratstapelle (Taf. XIX, 35). Durch mannigfache Gruppierung der Teile ergaben sich weitere, stets malerisch und dekorativ wirkungsvolle Formen (Saf. XXIV, 39, 41, XXVI, 40). Denfelben Stil hatten auch Innenbau und Außstattung der Rathäuser. Die oberdeutsche Urt haben wir noch in Überlingen (Taf. XXIII, 36). Das beherrschende Material ist das warme Kolz in Kukboden, Flachdecke und Wandvertäfelung; farbige und vergoldete Holzschniks funst breitet sich aus am Rranzaesims aus verschlungenem Makwerk mit Relieffiguren, an der Decke find die Balken ornamental geschnikt und mit Wappen besekt. Noch farbiger ist die niederdeutsche Urt in Lüneburg: Fußbodenfliesen und über einem getäfelten Sockel Leinwandbilder und Glasfenster, dazu mitten Geweihkronleuchter, eine charakteristische, echt deutsche Gattung in der Mischung der Materialien: Holzfiguren, Metall und natür= liche Hirschaeweihe. Ahnlich waren die Zunfthäuser, einzigartig erhalten im malerischen Holzinnenbau des Schifferhauses in Lübeck (Saf. X, 2). — Auch der Schloßbau hat seinen Unteil an der Blüte der deutschen Gotif. reine Wehrbau (S. 64 ff.) wandelt sich zum bequemeren Wohnbau. mittelalterliche Urt, Turm, Palas, Rapelle und Frauenhaus, wird verlaffen (frühaotisches Hauptbeispiel die Marburg in Heffen). Burg Elt a. d. Mofel (Saf. XXIV, 42) besteht aus vier hohen, steilen Wohnbauten, Steinbau und Holzbau gemischt, auf ungleich vielectigem Grundrig. Noch male= rischer als der enge Hof ist der Außenbau. Das Ganze liegt im Walde, und Runftformen und Natur fließen ohne scharfe Grenze ineinander. Das bedeutenoste Schloß ift die Albrechtsburg in Meißen (begonnen 1471 pon Arnold von Weftfalen, Taf. XX, 43). Der Gesamtgrundriß mit den unsgleichen, kantigen, eckigen Auße und Einsprüngen ist ein Muster der gotischen Schönheit; ein Außenhof ist die Hauptfront, ein unsymmetrischer Treppensturm mit Brüstungen und hohem Helm, in fünf Geschossen in Lauben gesöffnet, gibt ihr die betonende Gliederung. Mannigsach vieleckige Räume mit tiesen, erkerartigen Nischen haben reiche Sterns und Nehgewölbe. Unsendlich malerisch ist der Zauber der Lichtsührung durch große Fenster und wechselnde Durchblicke (Taf. XX, 43, XXVI, 44). Das Hauptbeispiel des niederdeutschen, besonders ostdeutschen Backsteinschlosses ist die Mariensburg (Taf. XX, 45), im viereckigen, geschlossenen Binnenhof mit Arkaden, überhaupt im mehr Verstandesmäßigen ein fremder Zug, doch auch dekorativ in Ziergiebeln und Zinnenkränzen und malerisch in der Gesamtwirkung von der Wasserseite.

Die Summe der Wohnhäuser, Rirchen, Rlöster, öffentlichen Profanbauten und Wehrbauten ergibt das Städtebild. Unsern deutschen Vorfahren war, wie allen Germanen, die ganze Siedlungsform der Stadt von Kaufe aus und durch Rahrhunderte fremd und widerwärtig. Sie widerstrebte der Naturliebe, dem Freiheitsdrang und dem Individualismus. Erst auf der Grundlage der wirtschaftlichen Blüte des Handels und des Handwerks (zu dem die Rünftler gehörten), und der politischen Macht erwuchs die blühende, bürgerliche Städtekultur der frühen Neuzeit und damit unfer Städtebaustil. Dieser spätgotische Städtebaustil ist der einzige ursprüngliche und charat= teristische, den wir in Deutschland selbst geschaffen haben. Er blieb, wenig= ftens im Grundrig, bis um 1650. In der Gefamtform, dem Grundrig der beutschen Stadt, muffen wir scharf scheiben zwischen ben organisch gewachsenen Städten des Rernlandes, im Süden und westlich von Elbe und Saale. und den gegründeten Städten im öftlichen Rolonialland. Rein deutsch ist nur die erste (Taf. XIX, 48). Nicht aus verstandesmäßiger Theorie, fondern gefühlsmäßig, aus unserer Rasseveranlagung ift unser Städtebau= stil ein malerischer, im Gegensatz zu dem bildhauerischen südlichen. Er ar= beitet im Straffen= und Platbild also mit Flächen, nicht mit kubischen Baublöcken, und mit Gegensätzen von Licht und Schatten. Aus der gang unstilisierten, dem Gelände angeschmiegten Dorfstraße entwickelte sich unsere Stadtstraße. Sie ist immer eine frumme Straße, die sich bildmäßig entfaltet. Bor- und Rücksprünge ergeben unten und oben eine Fülle von Überschneis dungen. Die höchste Steigerung erfährt dieser malerische Stil in den deutsche= ften Städten, denen der Holzbaugebiete, 3. B. in Braunschweig (Taf. XXV, 49). Die Straffen enden nicht mit einem Loch, sondern sind geschlossen, sei es durch eine schräg überschneidende, riesig aufragende Rirche, sei es durch einen größeren Profandau, oder durch Tore oder eine Aberführung. Auch unser deutsches Platbild ist malerisch, ungleichförmigeschiefwinklig. Rirchen, meist abseits von den Kauptverkehrsstraßen ruhig gelegen, waren entweder

völlig umbaut (3. B. Mainz, Dom, und Saf. XXVI, 40) oder fie lagen auf fleinen Plätzen (3. B. München, Frauenkirche). Stets hat das Auge an den fleinen häufern einen Makstab für die Größe der Rirchen. Auch die Wehr= bauten, reine Authauten, Mauern, Türme und Tore haben Teil an der gotis schen Schönheit (Saf. XXVI, 53), und die Tore sind reich verziert und farbenfroh (Taf. XXVI, 52). Die planmäßig gegründeten Rolonialstädte des Oftens haben einen fremden, orientalischen und flawischen Ginschlag, jenen in den gleichmäßig vieredigen Säuserblöden zwischen geradlinigen Stragen, Diesen in dem großen, rechtwinkligen "Ring"=Marktplat mit dem Rathaus in der Mitte, dem Abkömmling des Dorfplakes mit dem Teich im flawischen Rundling (Saf. XIX, 51, vgl. Saf. V, 3). Doch nähern sich die Rüstenstädte, 3. B. Stralfund, Wismar, Danzig, Lübeck, mit vielfach frummen Straffen der ferndeutschen Form. Das Gesamtbild der deutschen Stadt, von außen gesehen, kennzeichnet sich vor allem durch die große Menge der Türme, die nach Merian (Taf. XXVI, 54) und Hogenbergh früher durchweg noch weit größer war, durch die Vielzahl der steilen Giebeldächer und die bestimmtere Umarenzung, wiederum im ganzen ein malerisches Bild.

c) Die Vildnerei. Die deutsche Vildnerei der Blüte ist im Stile von griechischer und italienischer völlig verschieden. Das weitaus Meiste ist relizgiöse Runst. Ein neues Naturstudium bildet die Grundlage für die durch die ganze Periode herrschende, neue Grundauffassung des Naturalismus. Wesensverschieden vom Süden ist vor allem die Herrschaft der Gewandzsigur, bedingt durch Rlima und Leben des Nordens und die christliche Rultur, und die Bewegung von innen heraus, das Ausdrucksmotiv, wobei mehr noch als Ropfneigung und Körperbiegung, die allgemeinen Ausdrucksmotive der ganzen Gotik, die individuellen Köpfe Träger von Charakteristik und

Ausdruck sind.

Die Steinplastik zunächst ist überwiegend Bauplastik. Das Material ist Ralfstein, Sandstein, Son, Stuck, in Niederdeutschland auch glasierter Ziegel, ganz selten roter, niemals weißer Marmor. Die Statue bleibt fast immer an die Baukunst gebunden, obwohl der Gesamtstil sich aus dem architektonischen des Mittelalters in einen malerischen wandelte. Das Grabmal blieb, wie im Mittelaster, eine Hauptgattung. Die beutsche Runst der Blüte gibt individuelle Vildnisse in naturalistischer Aufsassung. Die Sondersormen des Ropses werden eindringlich durchmodelliert und die Charakteristik betont (Tas. XXIX, 61); Baldachine aus reich verschlungenem Maßewerk, sange Locken der Männer, Ropstücker der Frauen wersen Schatten, Wappen überschneiden die Rahmung. Die alken Formen, die flache Grabplatte und das Freigrab (tumba), blieben salt durchweg dem Abel vorbehalten, die besonders deutsche, dürgerliche Form ist das Epitaph, die steinerne (oder auch hölzerne, bemalte) Gebächtnistasel an einem Pseiler oder an der Wand in der Rirche. Aus Sockel, Vildstasel und Krönung ausgebaut, trägt sie ein biblisches Relief und eine reiche Inschriftstasel (Tas. XXIX, 63, die Schrift eine Einheit mit dem Ganzen und spätgotische, d. h. deutsche Schrift), das Ganze in gesteigert malerischem und dekorativem Stile.

Die Metallbildnerei, in Deutschland weit ursprünglicher und früher heimisch als die ganze Steinbildhauerei, findet namentlich in Niederdeutschland ihre Aufgaben in Taufbecken und Grabmälern aus Bronze oder Messing. In den Grabplatten sehen wir die Bildnissigur eingraviert oder in flachem Relief, stets in reichem, architektonischem oder ornamentalem Rahmen, gern gegen einen Teppichgrund gestellt, der mit bewegten Mustern die ganze Fläche füllt. In der Tumbasorm zeigt ein Hauptwerk, Peter Vischers Grabmal des Erzbischofs Ernst im Magdeburger Dom (1495), den voll ausgebilzdeten malerischen und dekorativen Stil mit Valdachin und Statuetten, die Nischen der Seitenwände dicht gefüllt mit Vlendmaßwerk und Wappen. 1)

Die charakteristischste Bildnerei war in der Blüte die Holgschnikkunst. Ihr gehören die wichtigsten und für das Gefamtbild wesentlichen Ausstattungs= ftücke des Rircheninnern an, Geftühl und Altar. Auch Dreisite und Chor= gestühle haben den malerischen und bekorgtiven Grundzug (Saf. XXIX. 62). Das Gröfte und Eigenartigste in der ganzen deutschen Bildnerei ist der Schnikaltar, als Runftgattung vollkommen ebenburgig dem Böchsten, was Griechen oder Italiener in ihrer gang anderen Eigenart geschaffen haben (Saf. XXVII, 55, 56). Er ist ein echt germanisches Gesamtkunstwerk, aus Baufunst in den Rahmungen und Baldachinen der Schreine und den Taber= nakeln und Rialen der Bekrönung; aus farbiger Holgschnikkunst in den Schreinen und Innenflügeln, und aus Malerei auf Kolztafeln (daher "Zafel» malerei"). Sachlich entwickelte er sich aus dem Reliquienkult, formal aus der Goldschmiedekunst. So erklärt sich der dreifache Aufbau aus Staffel, Schrein (auch Sarg oder Gespränge genannt) und Obergespränge. Die oberdeutsche Form (Saf. XXVII, 55) bevorzugt große Einzelstatuen im Schrein und auf den Innenseiten der Flügel, ihre Höhenausdehnung harmoniert mit der Hochräumigkeit der oberdeutschen Chöre. Der niederdeutsche Rünstler (Saf. XXVII, 56) liebt eine Vielzahl kleinfiguriger Reliefs, und die Breitenausdehnung entspricht der Breiträumigkeit der niederdeutschen Chöre. Die reichste Form ist der große Hochaltar als Wandelaltar. In der gotischen Linien= sprache klingt das Ganze wie jede einzelne Figur zusammen mit den Linien der Baukunst des Chores, und alles ift farbig gestimmt auf das gedämpfte Licht des Kircheninnern. In diesem garten Helldunkel ist das Gange eine höchste Offenbarung unserer malerischen Urphantasie und Begabung: aus dem tieferen Helldunkel der Nischen leuchten in Lichthebungen und Schattensenkungen die Massen des metallischen Goldes (in der Gewandung und den Balda= chinen) neben fräftigen Farben, und im Obergespränge steht die Fülle der Überschneidungen dunkel gegen die hellen Fenster. In der Ornamentik der Baldachine und der Rrönung, oft auch der Staffel, rauscht in dichten phantaftischen Verschlingungen der Rhythmus der unendlichen Bewegung. Malerische Absichten bestimmen die Auffassung der Figur, namentlich der Gewandung, zugleich ein dekorativer Spieltrieb, neben dem Naturalismus.

<sup>1)</sup> Aur die Frühwerfe Difchers (bis um 1505) gehören der Blute an.





Sofftaetter, Deutschfunde. 4. Aufl.











- 9. Soest, St. Patroclus, Turmfassade mit städtischer Rüststammer (romanisch).
- 11. Rom. Leuchter (filbervergold.). Sildesh., St. Magdalenen.
- 12. Romanischer Reliquienschrein (Holzkern, Silber und Edelsteine). Hildesheim, Dom.
  1, 2, 9, 12 Photo Dr. Stoedner, Berlin, 11 nach Gerland, Hildesheim.











21. Alurnberg, St. Lorenz, Hallendor, mit Gaframentshaus von Krafft und farbiger Holzschnigtunst (Berkundigung) von Stoß (spätgotisch).



23. Ulm, Münfter (Pfarrfirche), Turmfaffade, Hauftein (fpalgotifch).



25. Danzig, St. Marien, Bacfftein (spätgotisch). Rady Bhoto Dr. Stoedtner, Berlin.



- 27. Unnaberg, St. Anna, Hallenkirche (spätgotisch).
- 28. Braunschweig, Dom, Seitenschiffe (spätgotisch). Rach Photo Dr. Stoedtner, Berlin.





31



20

- 20. Aördlingen, St. Georg, Seitenkapelle (spätgotisch).
- 30. Deutsches Bauernhaus, Holzbau (Ständer-Riegelbau).
- 31. Miltenberg, oberdeutiche Burgerhäuser, Holzbau (spätgotisch).
- 32. Braunschweig, niederdeutsches Burgerhaus, Holzbau (spätgotisch).
- 36. Aberlingen, Rathaussaal, Holzinnen
  - batt (spätgotisch). 20, 31, 32 u. 36 Aboto Dr. Stoedtner, Berlin, 30 nach Bickell, Bessische Polzbauten.



32



36









- 24. Lüneburg, St. Johann, Ballenkirche (Backstein, spätgotisch).
- 37. Michelstadt, Rathaus (spätgotisch).
- 38. Dettelbach, Rathaus (spätgotisch).
- 39. Münfter i. W., Rathaus (fpätgotisch).
- 41. Breslau, Rathaus (fpätgotisch).

42. Burg Elt (spätgotisch). Rr. 87, 89, 41, 42 Bhoto Dr. Stoedtner, Berlin. Rr. 88 mit Genehmigung des hosphot. Gundermann, Mürzburge





38





33. Nürnberg, Hof eines oberdeutschen Bürgerhauses (spätgotisch). Photo Dr. Stoediner, Berlin.



50. Aurnberg, Marktplat mit Frauenkirche u. schönem Brunnen (spätgotisch). Bhoto Dr. Stoediner, Berlin.



34. Lüneburg, Niederdeutsches Bürgerschaus, Backsteinbau (spätgotisch).

Photo Dr. Stoebiner, Berlin.



49. Braunschweig, Straße (spätgotisch).



52. Neubrandenburg, Stadttor (spätgotisch).



53. Tangermunde, Stadtbefestigung (spätgot.).



54. Chemalige Gesamtansicht einer deutschen Stadt (Landshut, spätgotisch). Rach Merian, Lopographie 1640.



44. Meißen, Schloß Albrechtsburg (spätgot.).

Rt. 40, 44, 52, 53 Photo Dr. Streetner, Berlin.

40. Stralfund, Rathaus (spätgotisch).



55. Pacher, Et. Wolfgang, oberdeutscher Schnikaltar (ipatgorita).





56, Unbefannter Meister, Salzwebel, St Marien, niederdeutscher Schnihaltar (fpäigetisch).





58

58.
Unbek. Meister,
Mariaschmerz,
sarbige
Folzschniskunst,
Zwickau, Marienkirche (spätgotisch).
60.
Riemenschneiber,
Evangelisk
Johannes,
Berlin, R. F.-Mus.

(spätgotisch).



57. Unbek. Meister, Maria (Gruppe Christ.=Mar.), farb. Holzschnitzunst. Blutenburg, Schloßkirche (spätgot.).

59. Riemenschneiber, Abendmahl, Mittelschrein des Blutaltars, Kothenburg o. E. (spätgotisch).



Camtlid Bhoto Dr. Stoediner, Berlin.





63

- 61. Riemenschneider, Grabmal Scherenberg, Stein, Würzburg, Dom (spätgot.).
- 62. Blaubeuren, Rlosterkirche, Chorgestühl (spätgotisch).
- 63. Rrafft, Epitaph Rebeck, Stein, Aurnsberg, Frauenkirche (spätgotisch).

Camtlich Photo Dr. Stoedtner, Berlin.









64. With, Fildhyug des Petrus, Genf. phod de. Econduct, Berlin. 65. Zeitblom, Heimfuchung, Etuttgart.





99



66. Kadierung. Radierung. 67. Schongauer, Verfuchung des heiligen Antonius, Stich. 06, 07 Koto Dr. Stoodner, Berlin.

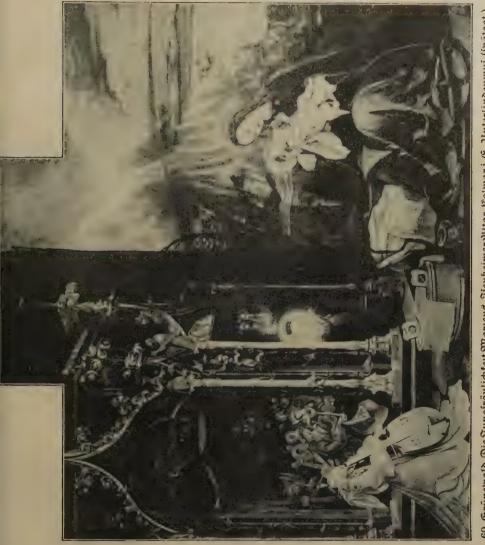

69. Grünewald, Die Jungfräulichkett Mariens. Nenheimer Alttar, Kolmar i. E., Unterlindenmuf. (fpatgot.). Mit Genehnigung bes Runftzongraphen C. Chriftoph in Rolmar.

70. Grünewald, Die h. Erasmus u. Mority, München, Al.-P. (nor-bischer Barock). photo Dr. Stocknet, Berlin.

68. Grünewald, Der Gekreuzigte. Renheimer Altar, Kolmar i. E., Auserlinden (ipäkgot.), wit Genehm. d. Kunstygerger. E. Ehrlinden (ipäkgot.), wit Senehm. b. Kunstygeruger. E. Ehrlinden, Kolmar i. E.







72 71





- 71. Dürer, Rardinal Lang, Federzeichnung.
- 72. Dürer, Das große Rafenstück, Pinselzeichnung. Beide Wien, Albertina.
- 73. Dürer, Johannes verschlingt das Buch, Holzschnitt aus der Offenbarung Johannis (spätgotisch).
- 74. Holbein, Der Tod u. der Rrämer (Holzschnitt).

75. Wolfenbüttel, Marienkirche (nord. Baroch). 76. Büdeburg, Stadklirche (nordischer Baroch). 77. Schloß Hämelschenburg bei Hameln (nor-Schloß Hämelschenburg bei Hameln (nor-bischer Barock),





78. Hannover, Bürgerhaus (nordischer Barod). 79. Braunschweig, Reichenstraße, Hauserker.

Hannover, Bürgerhaus (nordifcher Barod),











25

28



87. Menzel, Eisenwalzwerk, Berlin, AL.-G. (19. Jahrhundert). Mit Genehnigung ber Bholographischen Geschlichsch in Berlin.



85. Rethel, Der Tob als Freund, Holzschnitt (19. Jahrhundert).



91. Klinger, Tod auf den Schienen, Radierung (20. Jahrhundert). Mit Genehmigung von Amsler & Ruthardt, Berlin.



92. Eggert, Frankfurt a. W., Bahnhof. Photo Dr. Stochner, Berlin.

93. \Oldstrick, Olfrick, Düffeldorf, Warenhaus. Mit Genehmigung von Tieh.

94. Joht, Aauheim, Fabrik. Mit Genemigung des Spillichen. Societanannes, Freddeng in Selfen.

Darmstadt, Wohnhaus. Photo Dr. Ctoebmer, Berlin. Olbrich,

(20. Jahrhundert.)









Dessau, Grabmal Örtel. Mit Genehmigung von Frau Obrist-München. Obrift,

Mehner und Schmit, Leipzig, Völferfchlacht-Mit Genehmigung von Mehners Erben. denkmal.

Lederer und Schaudt, Hamburg, Bismarchenkmal Photo Dr. Chedenkr, Berlin.

Mehner, Prag, Ribelungen= Mit Genehmigung von Mehners Erben. brunnen.

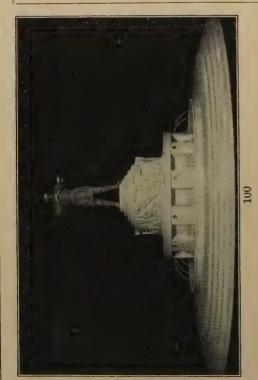



96

84. Waldmüller, Im Brater (Berlin. A.-G.)

Photo Dr. Stoedtner, Berlin.





83. Krüger, Mädchenbildnis (Wien, Privatbefit).

89.
Thoma,
Frühlingslandschaft
(Privatbesit).

Nach: Beitgenöff. Kunfts blatt Nr. 80, Berlag Breitfopf & Bartel, Leipzig.





86. Menzel, Rampf im Engpaß, Holzschnitt.

99. Hodler, Der Rückzug von Marignano. Steindruck.





88. Busch, "Rotwein ist für alte Anaben, eine von den besten Gaben". Holzschnitt.

Mit Genehmigung von Fr. Baffermann Berlag, Munchen.

In den Hauptwerken ift alles dieses höchst lebendig gestaltet und in der Menschendarstellung mit einer überaus mannigfachen, ausdrucksvollen, see= lisch tiefen Charatteristik verbunden. — Cbenso bedeutend sind die häufigen farbigen, geschnitten Wandfiguren, Marien, Upostel, auch Gruppen auf einem oder mehreren Sockeln. Hauptwerke der deutschen Runst sind darunter (Taf. XXVIII, 57, 58). Quen Profanbauten bewahren folche Hauptwerke, 3. B. in München der Saal des alten Rathauses in den Tänzern von Graffer: höchste Charakteristik in Mimik, Geste und Bewegung, nicht rundende "Unmut", fondern gotifche Linienschönheit mit malerischen Aberschneidungen und gebrochenem Umriß, zugleich voll Humor und Begabung für die Rarifatur. - Eine große Rünftlerperfonlichkeit ift Tilman Riemenschneider (1468-1531) feit 1483 in Würzburg (Taf. XXVIII, 59, 60, XXIX, 61). In seinen Hauptwerken hat er den ausgesprochensten deutschen Holzschnitstil, den er durchweg auch auf die Steinbildhauerei überträgt (Taf. XXIX, 61), ebenso ist er gang deutsch in der unbedingten Herrschaft der Gewandfigur. Hier zumal offenbart sich der Reichtum seiner schöpferischen Phantasie in manniafachen, individuellen Motiven, hier einen fich harmonisch meisterliche Beherrschung der Schnitz technik, gotische Schönheit in Graden, Ecken und Ranten und der dekorative und malerische deutsche Formwille, 3.B. in der Gesamtkomposition in Nischen wie im Gewandstil mit Unterschneidungen und in der Haarbehandlung mit Rurven und Rollungen (Taf. XXVIII, 59). Waren die Frühwerke ganz bemalt, mit reichlichem Gold und Silber (z. B. Berlin, R.F.M., Klagende Frauen), so wendet er sich bald vom Farbenstil zu einem neuen Licht= ftile, der bei Farblofigkeit durch Firnissung ein lebhaftes Spiel von Lichtern und Reflegen ergibt — eine Parallele zur gleichen Wandlung in Bautunft und Malerei (vgl. S. 154 u. 166). Das Nackte wird eindringlich, mit hohem Verständnis der Natur und feinem Leben der Oberfläche durchmodelliert (Saf. XXVIII, 60). Er gibt eine Fülle individueller Charakterköpfe aus dem Leben (Taf. XXVIII, 59,60), betont das Charafteriftifche durch Mimit und Gefte, arbeitet im Bildnis die individuelle Sonderart des Rörverlichen wie Geistigen höchst lebendig heraus (Saf. XXIX, 61). Später wird die Romposition geschlos= fener (Rreglingen), die Formensprache breiter, der Ausdruck der Seele leiden= schaftlich bewegt (Seidingsfeld, Beweinung), oder nach innen hin vertieft (Maidbrunn, desgl.). Der Abfall zum Italismus (Würzburg, Grabmal Bibra, um 1517) blieb Episode; was in den Spätwerken noch schöpferisch start ist, weist auf den Barock hin, wie die Romposition in Maidbrunn, die ben Zusammenschluß in der Mitte in Gegensatz setz zur zentrifugalen, also malerischen Anordnung auf den Seiten.

Hauptwerke: 1. noch an Ort und Stelle: die Grabmäler in Würzburg, Dom und St. Marien, Rimpar, Grünsfeld, Bibra; die Wanditatuen in Würzburg, Aeumünsterkirche und St. Marien, der h. Blutalitar in Rothenburg, St. Jakob (einst frei vor dem Chor), der Krenzaltar in Dettwang, der Verkündigungsaltar in Bibra. 2. in Museen: vor allem in Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum, München, Nationalmuseum, Würzburg. Fränk. Museum.

d) Die Malerei und Graphik. Die Malerei war die führende Runst Softaetter, Deutschunde. 4. Aust. dieser Blüte, sie entsprach zugleich der Urphantasie unserer Rasse. Hier sehen wir daher das reichste Bild blühenden Lebens. Leitende Hauptaufgabe war der Altar, d. h. die religiöse Kunst, und der Hauptstoff, als Ausdruck des Ressormationszeitalters (lange vor 1517), die Passion. Deutsche Malerei ist Taselmalerei, im Gegensat zur beherrschenden Wandmalerei (Fresko) in Italien. Neben dem großen Schnihaltar entstanden zahlreiche kleinere Dreissügelaltäre, seltener nur eine Tasel als Andachtsbild, Weihebild oder Spistaph. Daneben kam im 15. Jahrh. langsam das Vildnis auf, als Merkmal des neuzeitlichen Zeitalters des Individualismus. Es blieb von jeht an, in Malerei, Graphik und Vildnerei, eine Hauptgattung aller germanischen Runst. Die Aufsassung ist eine häuslichsintime und naturalistische, der Maler gibt die Sondersorm des Ropses, allmählich steigert sich die Charakteristik auch

zu einem das Innere erschließenden Ausbruck.

Im neuen Streben nach dem Augenschein der Wirklichkeit beginnen die Maler in der frühen Spätgotif (um 1350 bis um 1430) den Raum zu vertiefen und die förperlichen Dinge im Raum rundend zu modellieren. Doch echt deutsch langfam vollzieht sich dieser Umschwung. Noch lange lebt der Flachstil nach und die frühgotische Stilifierung in thpisierten Röpfen, gestreckten, ichlanken Rörpern und reich geschwungenen Rurvenfalten. Vor allem hielt man am seelischen Ausdruck fest. Gerade er fennzeichnet Sauptwerfe ber Beit, fei es in garter Innigfeit ber Empfindung, mit musikalischer Stimmung vereint (3. B. Lochner, Röln, Maria im Rosenhag, Francke, hamburg, Geburt Chrifti), fei es in mächtiger Wucht und großem Schwung ber Ropfneigung und Rörperbiegung (3. B. Münchner Meifter, München, N.M., Rrugifirus). Dann hielt man im Rolorit bewußt an der metallischen Note des Goldes fest (val. S. 152), im Schnikaltar in maleriich = beforativer Ginheit mit ber Bilbnerei, aber auch in ber Einzeltafel. Ferner beginnt ein Grundzug bes beutschen Wefens, Die Stammegart, in bobenftandigen Lokaliculen fich auszusprechen. Das ift ein Sauptmerkmal ber Blute. Bobenftanbig gewachsen aus Landschaft, Rlima, dauernder Begabung und Phantafierichtung ift vor allem der bildkunftlerische Stil (Ronrad v. Soeft. Meister des Paulskirchenaltars, M. d. Wiesenkirchenaltars, M. d. Beiligenftädter Altars, Whnrich, Lochner, M. b. Geligenstädter Beiligen, M. v. Bregeng, Bertram, France, M. d. Imhofichen Altars). Um 1430 trat in ber mittleren Spätgotif (um 1430 bis um 1490) ein Geschlecht fühner, selbständiger Eroberer der Natur auf, an ihrer Spite in ber alemannischen Schule ber gröfte beutsche Maler bes Rahrhunderts. Ronrad Wit (Saf. XXX, 64). Que germanischer Naturliebe und nordischem Wirklichfeitsverlangen entstehen im religiosen Bilbe die Unfange ber Landichaft, bes Bilbniffes. bes Sittenbildes, des Tierbildes und Stillebens, und im Gegensat zur Quattrocentofunit Italiens (1400-1500) geben unfere Maler rein fünftlerifch, mit bem Auge und aus bem malerischen Gefühl, den Schein bes Räumlichen (malerische Luftperspektive), nicht auf ben Rrücken verstandesmäßiger Wissenschaft (Linearperspektive). Im bellen Freilicht malt With das erste einheitliche Landschaftsbild (Bedute) der deutschen Runft. Auch dieser beutsche Naturalist verzichtet aber nicht auf den metallisch- deforativen Rlang bes Goldes, und im neuen, edig gebrochenen, geradlinigen Gewandstil ausgebreiteter Gewandmassen verbindet sich ber malerische Wille mit dem ornamentalen Spieltrieb (vgl. S. 149). (Bgl. den M. d. Darmstädter Passion, Moser, Multscher, Körbecke, M. v. Heiligental, M. d. Reglerkirche, M. d. Tucheraltars.) Um 1460 schneidet in diese Malerei unorganisch von außen ein niederlandischer Ginfluß. Die starten Begabungen wurden davon nicht berührt. Wir unterscheiden nach 1460 eine natura-listische Richtung (Mälefkircher, Pacher, M. v. St. Severin, M. d. Bartholomäus= altars, M. v. Aachen, Gert v. Lon, Dünwege, Holbein d. A.) und eine stilssserende (M. v. Liesborn, Früauf, Strigel). Deren Hauptvertreter war (um 1480) der Schwabe Zeitblom. Der Raumstil wurde zu einem halben Flachstil. Der dekorative Ahythmus farbiger Flächen wurde zur Hauptsache, eine "Heimsuchung" z. B. (Taf. XXX, 65) wird als farbiger Teppich aus den Farbenmassen der Gewandung vor allem, dann des Fleisches, der goldenen Aimben und farbiger Vaukunst komponiert. Daneben werden architektonische Linien (Frontalität, Shmmetrie, Preiecke) Rompositionsmittel, selbst Rontraposte (gegensätzliche Wendungen der Rörperteile) treten auf, doch alles dies malerisch gesehen, im scharfen Gegensatz zur Vildhauerphantasie im italienischen Sinquecento (1500—1520). So behält die Gewandsigur durchaus die Herrschaft, einzelne Heilige vor Teppichen, handlungslose Stosse, wie das Schweißtuch der h. Berronika (Verlin) werden zu Hauptwerfen.

Verschiedene Maler, wie Schongauer und der Hausbuchmeister, waren als Graphiker weit bedeutender, denn als Maler. In keinem Lande spielt überhaupt die Graphik (Schwarzweißkunft, vervielfältigende Runft) eine so große Rolle, wie in Deutschland und dem stammverwandten Holland (val. S. 149). In allen ihren Gattungen war diese Graphik zugleich recht eigent= lich eine Runft für das Bürgerhaus, in der außerdem das Stoffgebiet nach der weltlichen Seite beträchtlich erweitert wurde. Ende des 14. Jahrh. ent= wickelte sich in Oberdeutschland aus dem sehr alten Verfahren, Zeugstoffe mit Holzmodeln zu bedrucken, der Holzschnitt (Reliefschnitt). Die frühesten Kolsschnitte find Einzelblätter, eine fraftige, stets farbig bemalte Umrikzeich= nung, Dann fanden sich Buchdruck und Bilddruck zusammen. Das künstles risch geschriebene, mit Federzeichnungen und Deckfarbenbildern geschmückte Buch des Mittelalters war gerade in Deutschland durch die Nahrhunderte eine wichtige Gattung der Malerei (Miniaturen) und in den phantastischen Mischungen mannigfacher Ornamentmotive der großen Unfangsbuchstaben, wie im graphischen Federzeichnungsftil und in der Charakteristik, zumal der Dichterhandschriften der mittelhochdeutschen Blüte (um 1200), eine fünst= lerische Vorstuse der Graphik der gotischen Blüte. Auf das geschriebene Buch mit seinem farbigen Miniaturenschmuck folgte im 15. Jahrh. das in Bild und fester Schrift aus einem Holzstock geschnittene Blockbuch. Nach= dem um 1455 der Deutsche Gutenberg in Mainz seine weltumwälzende Er= findung des Druckes mit beweglichen Lettern gemacht hatte, wurde der Holzschnitt das Hauptmittel der Buchillustration. Er war, auch in Einzelblättern, die volkstümlichste Runft des Reformationszeitalters. Erst um 1480 wurde der Holzschnitt zur reinen Schwarzweißkunft. Zur kräftigen Umrifzeichnung gesellt sich die Binnenzeichnung und die charafteristische Modellierung mit linearen Schraffierungen. Die Grundauffassung ist der Naturalismus. Die mannigfachen, oft neuen Stoffe boten in den figurlichen Darstellungen der Begabung für Charafteristif, die Randleisten, Titelblätter und Druckerzeichen (Signete) der ornamentalen Phantafie reiche Ausdrucksmöglichkeiten. Die Mittelpunkte der Buchillustration waren in Oberdeutschland Ulm, Augsburg und Nürnberg, an der Rheinlinie Basel, Strafburg, Mainz und Röln, in Niederdeutschland Lübeck. Später als der Holzschnitt, um 1430, entwickelte fich am alemannischen Oberrhein in den Goldschmiedewerkstätten aus der Gravierung in Metall der Rupferstich. Von Unfang an begegnen hier Rünftlerversönlichkeiten, meist Maler und Stecher in einer Berson (peintre-graveur). Nirgends waren die Rünstler so unabhängig vom Auftraggeber, so frei auch in der Stoffwahl, wie hier. Charafteristisch deutsch bis zur Gegenwart ift dabei die Borliebe für zusammenhängende Folgen (Anklen), 3. B. religiöse, wie Bassion, Apostel, Heilige, auch weltliche, wie Spielkarten. Der elfässische Meister E. S. zeigt die charakteristische Verbindung von Wirklichkeitssinn und Phantastik. Bei ihm beginnen die phantasievoll spielenden Ornamentstiche für den Gebrauch der Goldschmiede, und nur deutsche Rünstler konnten die Figurenalphabete machen, phantastische Mischungen von Menschen und Tieren oder Bauformen, im Rhythmus der unendlich fortlaufenden Be-Nünger war der mittelrheinische Hausbuchmeister (Saf. XI, 1). Die malerische Auffassung führte ihn zur überwiegenden Raltnadelarbeit. In der garten Kelldunkel-Tonigkeit und den farbigen Schatten seiner Blätter ist er der Vater der Radierung und ein Uhnherr Rembrandts. Die meisten und besten Werte sind Sittenbilder (Saf. XXX, 66), Liebesszenen, Bauern, Bettler, Jagden. 218 scharfäugiger, treffsicherer, oft humorvoller Charakteri= stiker gehört er zu den größten Deutschen, dabei ist er auch tief in seinen Todesblättern und voll Dekorativer Phantafie in seinen Wappen. Der frantische Meister W. B. ist der Begründer eines markigen, kraftvollen deutschen Bildnisstiches. Nah verwandt in der goldschmiedemäßigen Silberstifttechnik find die ausgezeichneten Bildniszeichnungen Holbeins d. A. (Berlin). Berschieden von allen anderen rheinischen Stechern ist der, von Abstammung schwäbische, Schongauer in Rolmar (gest. 1491). Er zuerst bildete einen rein zeichnerischen Stecherstil, einen graphischen Linienstil aus. Die Hauptwerke find Frühwerke, ein Meisterwerk deutscher Phantastik ist die Versuchung des Untonius (Saf. XXX, 67), ein gleiches deutscher Charafteristif, scharfer Beobachtung, eindringlinglicher naturalistischer Durcharbeitung, kompositioneller Bewältigung einer figurenreichen Darstellung die große Rreugtragung. Dann erfuhr er nicht nur starte niederländische Einflüsse und schwankte zwischen einem malerischen und einem zeichnerischen Stile, sondern die Wendung vom Naturalismus zur Stilisierung führte, wie es sich typisch bei vielen deutschen Rünstlern im 19. und 20. Jahrhundert wiederholen sollte, zum Akademismus: zu ungesunder Entfernung von der Natur und zur Auslöschung der Charakteristik, zu einer gesteigerten, aber nicht lebendigen Form, 3um Vosieren mit Rompositions= und Bewegungsmotiven. In Schongauers Spätwerken ist die Entwicklungskrisis der deutschen Runst um 1490 besonders deutlich.

Eine künstlerische Jugend mußte in der späten Spätgotik (um 1490 bis um 1530) von der Naturentfremdung zur Natur zurückkehren, mit neuer

Auffassung, die abermals zur Stilisierung drängte. Grundzüge der deutschen Runft, wie der seelische Ausdrucksdrang- und die Phantastik, verlangten ihr Naturrecht zurück. Sine neue Leidenschaftlichkeit der Empfindung äußert sich in durchgehender Bewegtheit, namentlich des Gewandstiles.

Nun war dem deutschen Bolfe eine höchste Steigerung seines fünstleri= icen Wollens und Könnens in der Geniglität Grünewalds und Dürers beschieden. Noch verschiedener als ihre Begabung war aber ihr Entwicklungs= gang, und nur der eine, Matthias Grünewald (um 1470 bis um 1530), offenbart und ursprünglich und einheitlich in seinem ganzen Lebenswerk das Wesen der deutschen Kunst. In der Charafteristif des Leidens, im Ausdruck der Seele bringt er einzigartige Steigerungen ins Ungeheure, Gewaltige und Wilde (Taf. XXXII, 68); wie nur je ein Genie hat er die Kähigkeit zur fünstlerischen Maklosigkeit, zum Übermenschentum. Und zugleich ist seine Genialität gang tief verwurzelt in der deutschen Volksseele, in der Rasse (val. S. 149). Nicht zufällig bildet ein Malgenie diesen Givfel. Licht und Helldunkel, Farbe und Farbentone sind seine bildkünstlerischen Ausdrucks= mittel, wie seine Rreidezeichnungen rein malerisch sind in Ronzeption, Tech= nik und Wirkung. Malerisch komponiert er mit Farbenmassen in Licht und Helldunkel (Taf. XXXI, 69, XXXII, 68, 70), unsymmetrisch und zentrifugal (Taf. XXXI, 69, vgl. Taf. XVIII, 1, 2) mit Kontrasten und Abschneidungen durch ben Rahmen (Saf. XXXII, 70); mit malerischen Flächen, nicht mit Linien modelliert er das Rörperliche, zumal den Akt (Taf. XXXII, 68). Stets sind die Umrisse malerisch gebrochen (Saf. XXXI, 69), stets ist auch die Baukunst farbig. Mit malerischen Mitteln stellt er den Raum dar: mit der Luftperspet= tive, in der er alle anderen Altdeutschen übertrifft, mit Rückschiebern, mit Aberschneidungen und Durchblicken (Saf. XXXII, 70, vgl. Saf. XXI, 21, XXII, 27). Über allen anderen Altdeutschen steht er in der Wiedergabe der malerisch stofflichen Dinge, und zwar nicht nur von Rleidern, Fleisch und Saaren der Menschen, Flügeln der Engel, sondern auch besonders von Tieren aller Urt und der Pflanzenwelt des Waldes. Wefentlich ist die metallische Note in seinem Rolorit, zumal das Gold. In dem Münchner Hauptwerk (Saf. XXXII, 70) bilden Gold und Silber in großen Massen die Hauptnote, daneben das Rot. Den Schmucksachen des Völkerwanderungs= ftiles und der Goldschmiedekunst des Spätromanischen (vgl. S. 149 u. 150) ift er urverwandt, wie Rembrandt. Auch seine Wildheit, dieser geistige, fünstlerische furor teutonicus, hat ihre Barallelen in Rembrandt (Die drei Rreuze, Nachtwache), Beethoven und Wagner. Das Musikalische ist ein echt deutscher Grundzug seiner Runft, es liegt nicht nur im Engelskonzert des Rolmarer Bildes (Saf. XXXI, 69), es durchklingt alle seine Werke. Magie ist darin und das Irrationale aller Gotik (vgl. S. 153), auch Traumhaftes, Sputhaftes, Gespenstisches, wie im deutschen Märchen. Die Gewalt seiner Phantastif erreicht gleichzeitig nur der junge Dürer. Zus

gleich verbindet sich damit echt nordisches Wirklichkeitsverlangen (Saf. XXXI, 69). Seine ganze Runft ist voll inbrunstiger Liebe zur Natur. qu= mal in der Landschaft. Im malerischen Sehen und Rönnen ift er der größte Landschafter der Blüte, deutsch ist zugleich die Bedeutung der Landschaft in seinem Werk überhaupt und seine Urt, Riguren und Landschaft zusammen zu sehen, Menschen und Natur zusammen zu empfinden, nicht die Menschen als Bühnenfiguren vor einem Hintergrund, wie Griechen und Italiener. Diesen entgegengesett ift auch sein Individualismus, in allen Einzelformen wie im Ganzen, wo er zum ftarkften Subjektivismus gesteigert ift. Im Ornament hat er den Rhythmus der unendlichen Bewegung (Taf. XXXI, 69), und die durchgehende Bewegtheit seines Stiles hat diesen Ahnthmus in sich, wie fie zugleich aus der malerischen und aus der Wurzel des feelischen Ausdrucks herauswächst. Es herrscht die Gewandfigur, und sie ist nicht Echo eines bildhauerisch aufgefakten Rörpers, sondern Rörperverhüllung, zugleich malerisch Narben- und Lichtträger und auch Ausdruck des Seelischen. In einem Rernpunkt, in der Auffassung der menschlichen Figur, kennt er nur Ausdrucksmotive von innen her, nicht von außen gesehene und berechnete formal= plastische Bewegungsmotive. Seine stets überaus beweglichen, feinfühligen, sprechenden Sände sind neben der starten Mimit ein Sauptmittel (Saf. XXXII, 68, 70, XXXI, 69). Rum Ausbruck des Leidens formt er Motive von einzigarti= ger Wucht und Gewalt (Saf. XXXII, 68). Uls Charafteristifer gehört er zu den Grökten der gangen germanischen Runft, in der scharfäugigen Beobachtung von Natur und Leben in den feinsten Regungen, wie in der raschen und unfehlbar ficheren Wiedergabe durch die Hand. Auch was andere gewöhnlich ruhig sta= tuarisch geben, verwandelt er in Charakteristik, Ausdruck und Bewegung (Saf. XXXI, 69 die Propheten auf dem Tempel, Saf. XXXII, 70). 2118 Charatte= ristiker ist er gleich groß in der Welt der Leiden wie der Freuden. Seine Marien. Rinder und Engel (Taf. XXXI, 69) find ganz zarte, beschauliche Innerlichkeit. Ausdruck und Empfindung und voll malerischer Schönheit im farbigen Licht= leben des Nacten und des schimmernden blonden Hagres. Auch seine Bildniss zeichnungen (in London und Stockholm) i) find ganz auf lebenswahre Charafteristik, augenblicklich lebendigen Ausdruck und malerische Modellierung in bewegten Flächen gestellt. Grünewalds Genialität ist durchaus national und zugleich ist sie voll von zeitgenössischer Modernität. Naiv und selbstver= ftändlich ift sein Zeitstil zunächst die deutsche Spätgotik. Seiner Wendung von der Farbenmalerei zur Lichtmalerei entspricht die der gleichzeitigen Baufunst wie Holzschnitztunft (val. G. 154 u. 161). Seine Leidenschaft ift nicht nur eine versönliche, sondern zugleich die seiner damals um die höchsten religiösen Fragen ringenden deutschen Nation. Seine driftlich religiöse Runft ist unmittelbarer Ausdruck und der einheitlichste Ausdruck der deutschen Re-

<sup>1)</sup> Abbildungen bei Springer, 50 Bilbniszeichnungen von Dürer, Ar. 18, irrig als Dürer, und bei Maher, Grünewald, München 1920, Ar. 64, auch bei Rebrer, f. u.

formation Luthers, obwohl seine Auftraggeber und wahrscheinlich er selbst Alltgläubige und die oft verwickelt symbolischen Inhalte (Taf. XXXI. 69) ihm genau vorgeschrieben waren. Der Stil des der Reformation zugeneigten Dürer und der des protestantischen Cranach ift weit undeutscher als der seine. Er war der durchaus vorwärts gerichtete Rührer der fünstlerischen Jugend in neuen, großen Eroberungen aus der Natur, in farbigen Schatten und in Tonwerten der Farbe, in der Atmosphäre in Landschaft und Binnenraum, im neuen Zauber gebrochener Farbentone, in malerischen Entdeckungen wie Mondlicht und Mittagsglut, Rheinlandschaft und Hochgebirge, in der Dars stellung des Bewegten und Schwebenden, des Augenblicklichen und einer Menschenmasse als malerische Probleme. Dabei schafft er Raumtiefe, Bertürzungen und Rörperdurchbildung stets unmittelbar, rein fünstlerisch=intuitiv. nicht gelehrtenhaftsverstandesmäßig oder gar in Nachahmung fremder Runft und Theorie. Vor allem ging er voran in der Wendung zur nun lebendigen Stilisierung, die eine malerische ist, indem das Licht zum Ausdrucksmittel des Übersinnlichen wird (Taf. XXXII, 68, XXXI, 69, besonders auch Rolmar, Auferstehung). Er stilifiert auch in der Steigerung des Makstabes und in der neuen vereinfachten Landschaft als Resonanz der Seelenstimmung. Diese felbständige, deutsche Stilisierung war weder natura noch schmuckfeindlich. noch schaltete sie die lebenswahre Charafteristik aus, vielmehr war sie verbunden mit Schmuckfreude wie mit dem Rhythmus der Flächenfüllung (Taf. XXXI, 69, XXXII, 70) und umschloß Charafteristik und eindringliche Naturdarstellung. Dieser deutsche Stillsierer war Anstiter und Visionar, nicht Rationalift. Vielleicht war er 1500 in Rom, als Pilger (vgl. sein Selbstbildnis in Freiburg), nicht als Rünftler. Von der italienischen Renaissance wurde er nur gang flüchtig berührt, ja, in allen wesentlichen Grundzügen seiner Auffaffung stand er im Gegensatz zu ihr, wie zum Italismus in Deutschland. Alls er um 1510 den Isenheimer Altar malte, war dieser Italismus schon die herrschende Strömung, die Entdeutschung und Verwelschung überall und in allen deutschen Rünften in beständiger Zunahme. Grünewald allein aber widerstand ihr, schöpferisch stark und charakterfest, wie nach 1650 Rembrandt dem Rlassizismus. In der verborgenen Liniensprache seiner Rompositionen sehen wir die Entwicklung von gotischen Rurven (Saf. XXXII, 68, XXXI, 69) gu den Diagonalen, den breiten Berhältniffen, der Tonigkeit des Barocks (Saf. XXXII, 70). Er führte, zulett ganz allein, die Entwicklung der deutschen Runft auf eigenen, organischen Wegen von der Gotif zum nordischen Barock, zu Rembrandt, mit dem ihn die romantische Weltanschauung verbindet, in jenem tiefen und umfassenden Sinne, in dem fie alle schöpferischen, selbftändigen Blütezeiten der deutschen Rünfte getragen hat. Durch seine fünftlerische Charakterstärke zu seiner schöpferischen Rraft ragt Grünewald aus allen feinen deutschen und niederländischen Zeitgenoffen hoch heraus, durch fie ift er Der einzige vollgültige Genius der altdeutschen Runft. Darin liegt auch sein

beispiellos tragisches Schicksal begründet. Die Humanisten, deren Runst die italistische war, ächteten ihn durch Totschweigen und trugen die falsche Vorsstellung von "Dürer und Holbein" als Gipfel deutscher Runst durch die Jahrhunderte. So wurde das Leben eines Genies so beispiellos verdunkelt, daß wir weder Geburtsort noch sjahr, Sterbeort noch sjahr kennen, ja nicht einmal seinen Namen sicher wissen. Und es vollendet sich endlich sein tragissches, echt deutsches Geschick darin, daß der Isenheimer Altar zur Zeit, wo endslich das allgemeinere Verständnis erwacht, Deutschland wieder entrissen wurde.

Hauptwerfe: Aus der mittleren Zeit: Kolinar, Tsenheimer Altar, ursprünglich ein voller Schnigaltar, aus der späteren Zeit: München, Erasmus und Morig; serner Basel, Kreuzigung, München, Terspottung, Frankfurt a. M., Städt. Mus., Lorenz und Spriacus, Stuppach b. Mergentheim, Dorstirche, Maria, Freiburg i. Br., Mariaschnee, Karlsruhe, Kreuzigung und Kreuztragung, Alchaschenburg, Stiftsstrche, Martaschwerz, Beichnungen vor allem Berlin (Kupserstichkabinett) und Göttingen, Sammlung Ehlers, Dresden.

Die Durchdringung des ganzen Lebens mit Runft und die schöpferische Selbständigkeit und Einheit dieser spätgotischen Blüte hat Deutschland bis

heute nicht wieder erlebt.

VI. Der italistische Stil, um 1490 bis um 1580. Die italienische Renaissance ift in ihrer Mijdung von Modernitat und Reaktion, von Schöpferijchem und unfruchtbar Rlaffizistisch ulfademischem eine einmalige Erscheinung. Die Nachahmung diefer Runft in Deutschland und den Aiederlanden, die "welsche Manier" der Zeitgenoffen, der Italismus, ift nach Wefen und Wert davon fehr verschieden. Nicht organisch auf eigenen Wegen erfolgte die Wendung, wie in Italien vom Naturalismus Des Quattrocento zur Stilifierung bes Cinquecento, sondern durch einen Einbruch von außen. Durch die Aufgabe des eigenen Ideals und die zunehmende Nachahmung einer wesensfremden Runft verfiel diese einem rafchen Niedergang, und es blieb bis heute der Zustand, daß es zweierlei Runst gibt in Deutschland. — Auch durch die Runft der zweiten genialen Begabung, die Deutschland um 1470 geschenkt wurde, geht diefer Bruch, und feiner hat durch feinen großen Ginflug ben Italismus mehr gefordert als er. Insofern ift auch Durer eine tragische Erscheinung, wenn auch in gang anderem Sinne als Grünewald. Albrecht Dürer (1471-1528) wurde in Nürnberg hineingeboren in die beutsche Spätgotik, den frankischen Stammesftil von arabhifcheblaftischer Eigenart und in eine Golbichmiedewerkstatt. Auf diesem Boben erwuchs alles, was in feiner Runft ichöpferisch und beutsch, ursprünglich und polffstumlich ift. Er ist ber größte Zeichner, neben Mengel, und ber größte Graphifer. neben Rembrandt und Mengel, in der gangen germanischen Runft, und aus tiefer Raffewurzel (vgl. S. 149) erwuchs die graphische Linie als fein eigentliches Ausdrudsmittel. Die gezeichneten Studien (Metallftift, Feder und die charafteriftifche Pinselzeichnung) sind, namentlich gegenüber den Bilbern, oft bedeutender als Die ausgeführten Werte, viele Zeichnungen felbständige Runftwerte. Röpfe, Bande, Fufe, Gewandteile zeichnet er mit eindringlichem Naturalismus, mit hingebender Liebe zum Individuellen und Rleinen in der Natur. Dann stehen die deutschen Gattungen Des Bilbniffes, ber Landichaft und bes Tierbilbes, bes bekleibeten Rörpers in Roftumftudien, funstgewerblicher Entwürfe und der religiösen Runft voran. Bildniffe gibt er mit eindringlicher Durchmodellierung und betonter Charafteristif, der optischen Erscheinung wie bes inneren Menschen, markig, fraftig und voll Warme, im vollen Gegensatz zur Auffassung bes Cinquecento (Saf. XXXIII, 71). In den Landichaften liebt er es, ben kleinen Ausschnitt aus der Natur in Nahsicht mit liebevoller Bersenkung und scharfäugiger Genauigkeit zu geben (Rasenstücke [Taf. XXXIII, 72], Beilchenstrauß. Afelei, Schöllfraut), ober Steinbruche und einzelne Baume, bann gotifche Stabtebilder, vor allem aus der Heimatstadt und ihrer näheren Umgebung. In diesen Wasserund Deckfarbenblättern ift Dürer der bahnbrechende Begründer einer deutschen Landschaftsmalerei um ihrer felbst willen, in naturalistischer Auffassung, sehr verschieden von Grünewalds stillisierender Stimmungslandschaft, auch bier mit wesentlich graphischen Mitteln um Raumtiefe und plaftische Rundung bemüht. In germanischer Tierliebe gibt er einzelne Tiere mit großer Schärfe und Unmittelbarkeit der Beobachtung und lebendiger Charafteristit der stofflichen Dinge (Felbhafe). Daran reihen sich feine funftgewerblichen Entwürfe: Werte der Goldschmiedetunft, wie Becher, Löffel, Leuchter, Tafelauffäge, Schmud, bann Bucherzeichen, Sattelzeug, Fliefen, Schuhe, Bilberrahmen, beforative Wandmalerei, Medaillen, Grabmäler, Denfmäler. In folden Werken, wie überhaupt, offenbart er einen großen Reichtum der schöpferischen Phantasie. Wir feben unfern Rhythmus der dichten Flächenfüllung und der unendlichen Bewegung, zumal, noch verbunden mit der phantaftischen Mischung der Motive, in einem einzigartigen hauptwerke der Buchillustration, ben Randzeichnungen eines Gebetbuches (in mehrfarbigen Tinten, München, Staatsbibliothet [Taf. XV, val. S. 165]). Im Mittelpunkt seiner religiösen Runst stehen das große Resormationsthema der Bassion, in Einzelkompositionen und in Folgen, und Mariendarstellungen. Mit der gotischen Schönheit der Liniensprache verbinden sich der deforative und malerische Gewandstil der Spätgotik, betonte Charakteristik und ein tiefer seelischer Ausdruck. Diese Wesenszüge kennzeichnen auch seine umfangreiche Graphik, die Bolgichnitte, Rupferstiche und Radierungen (Raltnadelarbeiten und Atungen). Alle gleichzeitigen Graphiker überragt Dürer in der außerordentlichen Bereicherung der Ausdrucksmittel, in der Rraft der Linie, in der Verwendung von weißen und schwarzen Flächen als Rompositionsmittel, in der Ausbildung von Zwischentonen. Die graphischen Folgen, die Buchillustration treten beherrschend hervor (Offenbarung Rohannis, zwei Holzschnitts und die Rupferstichpassion, Marienleben), daneben das Sittenbild, in realistischen Stoffen wie als Bestandteil der religiösen Runst. In der Offenbarung eint sich die nationaldeutsche Phantastik mit der voranschreitenden Modernität der leidenschaftlichen Bewegtheit (Saf. XXXIII, 73). Gein graphischer Stil ist kein Gegensatz zu unserer malerischen Urbhantafie, er drückt sie vielmehr mit seinen Mitteln aus in Licht, Schatten, Son und Farbigkeit vieler Holzschnitte (3. B. Gefangennahme ber Gr. Paffion), Stiche (3. B. die Wappen, Hieronhmus im Gehäus) und der Radierungen. Die Wappenstiche sind gang metallischer Glang und Schimmer, ber hieronhmus (Saf. X, 1) ift voll nordischer Heimlichkeit. Dieser große, deutsche, selbständige Dürer ist Gotiker und Aaturalist. Diesem Durer steht nun aber seit 1494 in vielen Werken ein anderer gegenüber. Während grade das Genie sonst, nach den Lehrlingsanfängen, besonders selbständig und unmittelbar aus der Aatur und der eigenen Bhantasie neue Formen schafft, seben wir Dürer um 1495 frembe Vorbilber nachahmen. Er scheiterte an ber Stilis sierung, die damals das innere Entwicklungsproblem der deutschen Runft war (vgl. S. 165, 167 u. 174). Infolge des italienischen Einflusses wurde unsere malerische Grundauffassung burch die frembe, bildhauerische verdrängt, unsere intime burch die frembe, repräsentative, was in der Nachahmung stets zur hohlen Pose führt, in der Rörperbildung unsere Auffassung als Ausdrucksmotiv und malerisches Problem durch das fremde, rein formal-plaftische Bewegungsmotiv (Kontraposte, vgl. besonders Afte wie die Stiche Bier Beren und Abam und Eva). Ein allzu gelehrtenhaft-verstandesmäßiger Bug verführte ihn fogar zum falt mathematischen Ronftruieren von Rörpern und Röpfen. Während fonst grade die Entwicklung bes Genies aus Eigenem sich vollgieht, wurde Durers Bidgadweg feit 1494 durch fremde Runftwerke und Reifen beftimmt. Auf eine zeitweilige Rudfehr zu sich selbst, d. h. zur beutschen Gotif und zum Naturalismus, besonders um 1500 und um 1515, folgten immer wieder starke fremde Einflüffe. Selbst im Bildnis konnte er in Benedig bis zur kunftlerischen Selbstaufgabe geben (Berlin, Frauenbildnis). Befonders undeutsch und unvolkstumlich wie bie hoffunft Rarls d. Gr. ist auch die Maximilians (Triumphwagen, Triumphzug): gelehrtenhafte Allegorien in nachgeahmt frember Form. Noch 1520 in den Niederlanden erlag Dürer fremden Einflüssen. Das Streben der Spätzeit nach Steigerung des Maßstades und der Stilisierung führte, weil aus zweiter Hand, zu zunehmend unsledendiger Leere und Kälte, oder es klasst, besonders in Bildern (München, Apostel, Berlin, Holzschuher), ein Widerspruch zwischen dem eigenen, deutschen Verlangen nach naturnaher Eindringlichseit und Charakteristik und der nachgeahmt italienischen, natursernen Stilisierung. So groß Dürer in seinen selbständigen Werken und seinen deutschen Grundzügen ist, sostellt er im ganzen doch einen brüchigen, uneinheitlichen Geniethpus dar, den andere Völker nicht kennen.

Hauptsammlungen seiner Zeichnungen und seiner Graphit sind die Rupferstichtabin ette in Wien

(Albertina), Berlin, Bremen, Braunichweig (Glg. Blufius), Samburg, Franffurt, München, Dresden, Erlangen. Die Entwidlung von der deutschen Spatgotif zum Italismus, zuerft in Aachahmung bes oberitalieniiden Quattrocento und ichlieglich Michelangelos, ift typisch für alle Maler und Graphiter ber Beit. Immer find die Frühwerte am besten. Baldung in Strafburg begann mit marfiger und fnorriger alemannischer Gigenart und einem glutvollen Glasfenftertolorismus, um dann namentlich in feinen Aften immer tiefer in falte und leere Nachahmung bes fremden Bildhauerfilles ju verfinfen. Altdorfer in Regensburg bielt fich burch seine malerische Auffassung länger auf ber Sohe. In fleinfigurigen Schlachtenbildern, reinen Walblandichaften und intimen Marien- und Legendenbildern fügte er dem Gesamtbilde noch neue Buge ein. Um Ende fteht holbein d. J. Fruh von der ichwähischen Scholle losgeriffen, fteht er in den fruheften Berfen icon unter füblichem Ginfluß. Fruhwerte zeigen ben großen, ichwäbiiden Roloriften, zugleich aber den von der deutichen Genialität Grunewalds und Durers wefensverichiedenen Grundzug feelenlofer Rälte. Nach anfänglichem Schwanfen zwischen der Richtung Grünewalds und dem Italismus, entschied eine Reise nach Oberitalien dauernd für diesen. Go fieht seine religiose Runft in ihrem Rationalismus fremd und unbolfstumlich in dem Deutschland ber Reformation. Charafteriftifch ift bas Auftreten ber allen Bluten nationaldeuticher Runft fremben, Italien aber beherrichenben Frestowandmaleret. Geit der Auswanderung nach England war er wesentlich Bildnismaler. Deutsch ift darin die sehr scharf gesehene Charafterifit der Gesamtericheinung. Deutsch ift auch die große Bedeutung der Zeichnungen und ber Graphit in seinem Wert. In den Folgichnitten sehen wir scharfe Satire, wo wir bei Durer warmen humor finden. Bolfstumlicher Auffassung nahert fich die Folge "Bilber bes Sodes" (Saf. XXXIII, 74). Um rafcheften und grundlichten mußte durch die Nachahmung einer uns wefensfremden Runft die Bildnerei verfallen. Gie hat fich bis heute nur geitweilig in einzelnen Strömungen und Runftlern, nie im Ganzen wieber erholt. Unfer eigenstes Material, das Solg, geriet in Berachtung ("hölgern"). Der Schnigaltar horte auf, fremdes Steinmaterial, Marmor und Alabaster, fremde Saulen, wagrechte Gesimfe, zunächst Reliefs, bann eine posterende, großfigurige Aundplastif beherrichen den Aufbau des Altars. Ebenjo verwelichten Grabmaler, Portale und Brunnen. Weit felbftandiger behauptete fich die Baufunft, wenigstens im Fruh-Italismus (um 1490 bis um 1550) und in ber burgerlichen Baufunft. In ben tektonischen und beforativen Einzelformen brangen bie fremben hellenistischen Formen, also eine Runft aus britter Sand, ein, namentlich die fremde Saule im Augen- und Innenbau, und der deforative Abnthmus der Flachenfullung war vielfach ein bem unfrigen entgegengefester. Aber in ber Gefamtform wurden die beutichen, gotifchen Grundjuge feftgehalten. Aeben ben oberdeutichen Sandelsstädten (Augsburg, Aurnberg, Bafel) und ben humaniftifden Universitäten waren por allem Die Fürsten die Führer in ber Entbeutidung der deutschen Rultur. So verwelichte benn auch am ichnellften im 16. Jahrh. ber Schlogbau. Den Spatalismus (um 1550 bis um 1580) fennzeichnet ein neuer Thous bes "gebildeten", gelehrten "Architeften", ber hochmutig auf ben einfachen, icopferiich ftarfen, bodenftandig gefunden Wertmeifter der Gotit als "Banaufen" herabsieht. Die Baufunft geht nun auf in Nachahmung bes Fremben, in einem tettonischen, burchaus unmalerischen und ichmudfeindlichen, mit großen, leeren Flachen, plaftifchem Rubus und magrechten Linien wirfenden Stile. Aberall in den deutschen Stadtbildern symbolifieren diese welfchen Sauben, in denen der Sochdrang ber gotischen Turme abgebrochen wird (Saf. XXV, 50), den verhängnisvollen Rulturbruch des 16. Jahrh. Diefe Beit um 1550 bezeichnet einen ber traurigften Diefpuntte ber beutichen Rultur.

VII. Der Barocfftil, um 1580 bis um 1750.

1. Der nordische Barock, um 1580 bis um 1620. Seit r. 1580 untersscheiden wir im Kirchenbau scharf einen nördlichen, germanischen Barock der protestantischen Gebiete, also vor allem Nordveutschlands, und einen südzlichen, romanischen Barock der katholischen, also vor allem Süddeutschlands. Nur jener ist deutscher Barock. Die Künstler, zumal Baumeister und Kunstzgewerbler, gewannen die schöpferische Kraft zurück zur Überwindung des um 1550 übermächtigen italienischen Einflusses und zu einer selbständigen Erzneuerung der deutschen Kunst. Die Wiederaufnahme der nie erstorbenen,

nur erdrückten gotischen Überlieserung bedeutet zugleich eine Vortentwicklung im gotischen Geiste. Unsere malerische Grundauffassung und Schmuckfreude kamen wieder zur Herrschaft, ja Dekoration und Ornamentik gaben dem neuen Zeitstil im wesentlichen den Charakter. Reichte die Kraft auch nicht aus zu einer völligen Erneuerung an der Natur und einer völligen Ausstokung der fremden Motive, so hat diese doch die deutsche Bhantasie in einer der italienischen wie spätitalistischen entgegengesetzten Richtung völlig umgestaltet. Vier Motive vor allem sind charakteristisch. Das flache Band= werk im Metallstil wurde aus der Fläche herausgebogen und in Kurven zu malerischer und bewegter Wirkung eingerollt (Rollwerk). Die Schnecke (Vo= lute) des italienischen Barocks wurde zu einer länglich-senkrechten Ohrmuschel umstilifiert. Daher der Name Ohrmuschelstil, Aurikularstil (Saf. XXXIV, 79). Der jedem malerischen Stile innewohnende zentrifugale Drang (vgl. S. 165) führte zu einem seitlich herauswachsenden Wangenornament, das den bildhauerisch geschlossenen Umrif von Rahmungen aller Urt malerisch bricht und übertont. Der Rhythmus der dekorativen Romposition ist dabei, wie im ganzen Stile, wieder der germanisch-deutsche. Der Giebel, nun wieder, im Gegensatz zu dem flachen, niedrigen des Spätitalismus (3. B. Auasburg, Rathaus) stets nordisch steil und hoch gebildet, wird auf der Grundlage des alten Staffelgiebels aus dem frühitalistischen charakteristisch um= gestaltet. Der dort bildhauerisch in zentripetalen Rurven geschlossene Umrik wird in bewegter Linienführung gebrochen durch zentrifugale, ausfahrende Rurven (Körner, Schweife), Ohren und Obeliste, die Nachfahren der gotis schen Fialen: auf der Spike wird die fremde Figur von einer hohen Wetter= fahne überragt oder völlig verdrängt durch eine schmiedeeiserne, meist vergoldete Rreuzblume (Saf. XXXIV, 75—78). Die fremde Säule wird durch dichte Bedeckung mit diamantierter Auftika (Rauhquadern) oder mit Zickzackrillen ins Malerische und Bewegte gewandelt, der spätromanischen Säule. dem spätgotischen Pfeiler ähnlich (Taf. XXII, 28). Die im Süden plastisch wirkende Rustika selbst wird in mannigfacher Weise verdeutscht, zu maleri= scher Licht=Schattenwirkung gebracht. Masten werden in mannigfachen phan= tastischen Mischungen von menschlichen, tierischen, pflanzlichen und geometri= schen Formen stets antiantikisch, echt nordisch gebildet (Taf. XXXIV, 79). — Der Rirchenbau, d. h. nunmehr der protestantische, zeigt in Ronstruktion (Rippenkreuge, Sterne und Netgewölbe mit Schluffteinen, edige Pfeiler. Strebepfeiler) und Aufbau (schmale, hohe Spitzbogenfenfter mit Stab= und Makwert) am augenfälligsten die weiterlebende Gotik. Wichtiger noch ift die lebendige, pragnische Weiterentwicklung der Raumformen. Gin Hauptwerk, wie die Marienfirche in Wolfenbüttel (beg. 1604, von Francke, Saf. XXXIV, 75) ift der geradlinige Abkömmling der spätgotischen Bredigtsaalfirche in Schneeberg (Taf. XIX, 29): eine breiträumige Halle von vier großen Jochen auf sechs weit stehenden Bfeilern, mit turzem, großjochigem Querschiff und breitem, viel-

eckigem Chore. So sehen wir auch im Außenbau den einen, deutschen Turm, niedersächsisch wuchtig, wie auch die Zwerchgiebel über den Seitenschiffen aus altniedersächsischer Überlieferung stammen. Noch näher steht auf dem gleichen Boden dem Schneeberger Uhnherrn die Stadtfirche in Bückeburg in der flachen Chornische und umlaufenden Emporen. Diese find nun, oft mehr= geschoffig, topisch in den einfachen, einschiffige breiträumigen Saalkirchen (3. B. Nidda i. Heffen, 1615); verengern sie den Raum, so steigern sie die malerischen Durchblicke und beleben ihn mit der farbigen Bemalung des warmen Holzes auf geschnitten Pfosten. Neben dem Langbau steht dann auch hier der Zentralbau, als quadratische Halle (Rürbit), wie als Vieleck (Emden, Hanau). Den Außenbau kennzeichnen die gotifchen Verhältniffe hoher schlanker Turmbelme, mit mehreren, malerischen Durchsichten und bewegtem Umrif, hoher, steiler, oft riesig massiger, durch Dachreiter und spikhelmige Luten belebter Dächer (Hanau), und das Lieblingsmotiv der reichen Zier= giebel (Taf. XXXIV, 75, 76). — Die weltliche Baukunst beherrscht jest das Gesamtbild. Das deutsche Bürgerhaus hält an der Grundform des hohen Giebelhauses und in weiten Gebieten am Holzbau fest. Deffen erhaltene Denkmäler entstammen meist erft dem 16. und 17. Rahrh., aber gerade hier gehen Spätgotif und Barock unmittelbar ineinander über. Hauptmotive, wie Giebel und Erker, die Ronstruktion, dekorative Grundzuge, wie Bewegtheit und Rlächenfüllung, ber malerische Gesamtcharakter in Schattenschlägen, Aberschneibungen, farbenfrohen Bemalungen und Vergoldungen, der hohe Stand der Holzschniktechnik an den alten bevorzugten Schmuckstellen (val. S. 155) — alles entstammt der nie erschütterten gotischen Überlieferung. Ebenso Schmuckmotive, wie gekreuzte und verschlungene Streben und Winkelbänder, Wappen, Laubstäbe, sittenbildliche, charafteristische humorpolle Riguren im Holsschnikstil: manche Motive, wie Rerbschnittornamente, gedrehte, ge= rippte und geschuppte Stäbe, Sprüche und die farbige Schnikerei der Türen. reichen bis in die altgermanische Runft guruck. Noch ftarker, als felbst in der Spätgotik, beherrscht die dichte, bewegte Rlächenfüllung den Gesamteindruck der Faffaden. Die Bruftungsfelder der Fenfter, die Schwellen, Fullhölzer und sbretter. Ständer und Winkelbander werden mit Bandgeflecht bedeckt, Ropfbänder mit Masten und Rollwerk, im Süden (3. B. Frankfurt a. M.) ganze Fassaben mit geschnitten Bolgplatten, im Norden (3. B. Celle) mit Sprüchen ober bei Ziegelfachwerk mit aus den hellen Jugen gebildeten geometrischen Mustern (3. B. Burtehude), alles stets im mannigfachsten Wechsel individueller Motive, bentbar fern jeder akademisch-klaffizistischn Ginformigkeit. In Niederdeutschland hielt man befonders gah an der nationalen Aberliefes rung fest, wie in der Frühgothik. Auch bei schmalen Fronten liebt man jest breitere Verhältnisse, wie denn ein solcher Zug zum Breiten, Schweren, Masfigen - neben dem gotischen Vertifalismus - in häusern, Toren, Figurenstil, Rrugformen, Trachten durch den ganzen Stil geht. Im öffentlichen Profanbau war das Nathaus noch immer der Stolz des deutschen Bürgers. In Einbeck fließen Spätgotik (1550) und Barock (1593) ineinander. Im Steinbau gehören selbst kleine Anbauten an gotische Nathäuser, wie Lauben, Erker, Freistreppen, Turmhelme, zu den Schmuckstücken der deutschen Runst. (Hauptwerke in Bremen, Paderborn, Münden, Schweinfurt, Lindau; einzelne Bauteile in Lemgo, Halberstadt, Danzig.) Sogar der Schloßbau des Adels fand sich jeht teilweise zur deutschen Runst zurück, namentlich in Niedersdeutschland. Die Hämelschendurg dei Hameln (Taf. XXXIV, 77) hat wieder einen offenen Hof; gotischer Geist lebt in den Verhältnissen, den schlanken Hauben mit hohen Spihen, den phantastischen Wasserspieren aus Metall; zahlreiche Haupts und Nebengiebel, Erker und Türme bilden eine sehr males rische Gruppe. In Heidelberg vgl. den deutschen Friedrichsbau (1601) mit dem ganz italistischen Ottheinrichsbau.

In der Bildnerei brachte der Barod eine entschiedene Rudfehr gur Urform der Holzschnitkunft. Aoch stärker als selbst in der Spätgotik bestimmt den Innen-eindruck der Kirchen die Ausstattung in angewandter, bemalter und reich vergoldeter Holzbildnerei, nicht nur Altäre und Gestühle, sondern jest auch Ranzeln, Emporen, Taufen, Orgeln, Epitaphien, Treppen und Turen. Auf die Schmuckfeinbichaft bes Spätitalismus folgte überall ein leidenschaftliches Befenntnis zum Deforativen und Malerischen. Türen und Täfelungen, hauptwerke der Erfindungsgabe und des technischen Ronnens Dieser Schniker, gehören mehr noch bem weltlichen als bem Rirchenbau an. (Hauptwerfe in den Rathäusern zu Bremen, Lüneburg, Lübed). — Die Malerei erlebte in Reichsdeutschland nicht den allgemeinen Aufschwung, den man erwartet. Aur am Mittelrhein, in der Schule Grünewalds, haben wir eine organische Weiterentwicklung, eine ununterbrochene nationale Aberlieferung durch das 16. Nahrh. Uffenbach in Frankfurt (geb. 1566), durch den Mainzer Grimmer sein Enkelschüler, erlag zwar dem italienischen Einfluß, führte aber den luminaristischen Stil, die Charakteristif und in Radierungen die Phantastif weiter (Frankfurt, Städt. M., Wien, A.M.). Sein Schüler war der Frankfurter Elsheimer (geb. 1578), seit 1600 in Italien. Im Figurenftil, in mythologischen Stoffen und später auch in den italienischen landschaftlichen Motiven verwelicht, ift er boch ber größte reichsbeutsche Maler des Barocks. Er malte kleine, intime Landichaften mit kleinfiguriger, religiöser, mythologischer und sittenbildlicher Staffage, auch mit Vieh, mit Vorliebe Walb und große Bäume, alles malerisch in tonigem Helldunkel und warmgoldigem Licht. In den religiösen Bildern mit Stimmungslands schaften (Ruhe auf der Flucht, Predigt Johannis) ist er das Zwischenglied zwischen Grunewald und Rembrandt, im Belldunfel im Binnenraum (Philemon und Baucis) und in der malerischen Aktauffassung in Landschaft mit zentrifugaler Romposition (Badende Ahmphe) die Vorstufe Rembrandts. Auch die malerische, kleinfigurige Landschaftsradierung erlebte damals durch ihn, wie durch Merian und Hollar, einen neuen Aufschwung. Gein Schuler, der Amfterdamer Lastman, war der Lehrer Rema brandts. Dieje Abfolge vom größten Maler des Oberrheins zum größten Maler des Niederrheins hat eine weltgeschichtliche Bedeutung.

2. Der nordbeutsche Barock, um 1650 bis um 1750. In Deutschland wurde die Blüte geknickt durch den großen Religions- und Bürgerkrieg. Doch nicht der Krieg mit aller Verwüstung, Verarmung und Verrohung war das schlimmste, sondern in der Kultur die sklavische Beugung der Herrschenden unter die geistige Fremdherrschaft, vor allem Frankreichs, die nach unten überall Nachahmung sand. Vom protestantischen Pfarrhaus ging ein gut Teil der geistigen Erneuerung Deutschlands aus. So

war auch der protestantische Kirchenbau fast das einzige Gebiet, auf dem wenigstens teilweise in einer selbständigen Formensprache zugleich die nationale Aberlieserung des deutschen Barocks und dahinter der Spätgotik fortlebte (Tas. XX, 80).

- 3. Der sübliche Barock, um 1580 bis um 1750. Der völlig abweichende Stil des katholischen Kirchenbauß in Güddeutschland, auch weiter Gebiete im Osten und Westen, beleuchtet die tiese konfessionelle Spaltung. Die Autterlieche des Jesuitenordens in Aom, A Gesu, wurde das immer wiederholte Schema (Taf. XX, 81); auch die breite Fasiade mit flachem Giebel, ost mit zwei Türmen, ist Nachahmung des italienischen Barocks. Ebenso atmet die reiche, malerische und plastische Dekoration einen fremden Geist der Sinnlichseit, des repräsentativen Pathos, der Einsörmigkeit.
- 4. Der frangöfterende Barod, um 1650 bis um 1750. Der Abfolutismus Ludwigs XIV. brachte den Rlaffigismus jum Giege über die ichöpferische, lebendige Gegenwartstunft, ben Barod. Atademiich flaffigiftifche Runft und Soffunft fielen fettbem gufammen, auch in Deutschland. Der style Louis XIV., Berfailles, wurde das von den weltlichen und geiftlichen deutschen Fürsten nachgeahmte Vorbild. Der deutschen Voltafeele war man völlig entfremdet. Go baute man frangofifche Schlöffer: auf bem Bufeifengrundrig, in dem Der alte franfifche Bauernhof noch burchichimmert, burch niedrige Flügel verbundene "Pavillons", mit gebrochenen "Manjarden". Walmdachern, weitläufig in die Breite gedehnt, mit Riefenplagen vorn und frangoffichen, geradlinig, bilbhauerlich fillifierten Garten babinter. Die Burme, bas uralte Mertmal ber beutichen Burg, bes Schloffes und ber Stabt, verichwanden. Das deutiche, felbftändige Stabtebild war um 1650 im Grundrift noch unversehrt (vgl. Merian). Aun ahmte man ben fremden, uns entgegengeseten füdlichen Städtebauftil nach, der vom bildhauertichen Gehen aus und rationaliftich mit geraden Straffen, gleichförmigen, tablen Blagen und fubifchen Baubloden arbeitet, vgl. 3. B. in Raffel Altftadt und Oberneuftadt. Mitten auf die großen, leeren Blage fente man, beutschem Empfinden ftrads entgegen, Rirchen oder Dentmäler von bilbhauerifder Wirtung (Raffel, Duffelborf, Dresten). Die ichon lange ichwache beutiche Malerei und Bilonerei wurde vollends vernichtet durch Die Grundung der Runfiafademien. Der als Runftler ganz unichöpferische, aber gelehrte Sandrart grundete die erste 1662 in Aurnberg, nach dem Muster von Bologna und Baris. Damit wurde die Ausbildung der deutschen Runftler vom goldenen Boden des Sandwerts und Wertftattbetriebes, auf bem fie in Der hochften Blute ftand, endgultig losgeriffen und auf die verfehlte Grundlage ber Aachahmung und wefensfremder griechlicher und italienischer, auch frangösischer Runft geftellt, weiter ber gelehrtenhaften Berwiffenichaftlichung, der Anturentfiemdung, ber Gegenwarts- und Genieseindichaft, unter ichablicher Trennung ber Malerei und Bilonerei bon Baufunft und Runftgewerbe.

VIII. Der Rofolostil, um 1725 bis um 1770. Eine Aebenströmung neben dem Barock und dann neben dem Rlassissismus war in Deutichland das Rososo. In Frankreich war dieser style Louis XV. eine scharte Reaktion des schöpserlichen und nationalen Geistes gegen die starre, akademische Hoftunst Ludwigs XIV Das Rososo ist in der Bautunst nur ein Innendaustil, der Ausgenbau ist davod oder klassississisch und bieser fremde Stil wurde nach Deutschland verpflanzt und in den Residenzen, den katholischen Kirchen und Rlöstern und schießisch im Bügertum nachgeahmt. Der Thuss ist jest das kleine, eingeschossisse Schlößigen mit Mittelpavison. Schon die Aamen kennzeichnen die dauernde französsische Herrichaft: "Sanssouci", "Golitude", "Monrepos".

## IX. Das 19. Jahrhundert, um 1750 bis um 1890.

1. Die Unfänge der modernen Kunst. Das 19. Jahrh. beginnt in der Kunstgeschichte schon um 1750 mit einer einschneidenden Krisis. Der geistige Umschwung erfolgte vor dem politischen, der sich am schärssten in Frankreich vollzog, Abel und Geistlichkeit stürzte und den dritten Stand, das Bürgertum, zur herrschenden Macht des neuen Zeitalters machte. Die Mazlerei wurde noch weit mehr als im Barock und Rokoko die führende Kunst. Die Stilisierungsformen dieser Zeitstile waren mit der aristokratischen Kultur innerlich überledt. Wie in allen ähnlichen Krisen der Kunstgeschichte gab es nur einen Weg zur Erneuerung: Rücktehr zur Natur in neuer Auffassung aus dem lebendigen Gegenwartsleben, Ausstohung der fremden Einflüsse, Einkehr ins eigene Volkstum. Der Naturalismus war eine doppelte innere Notwendigkeit, aus dem entwicklungsgeschichtlichen Gegensah wie aus der Rasse. Schöpferische Künstler sührten die Malerei zu einem neuen, wieder deutschen Stile, der auf dem malerischen Sehen, auf Ausdruck und Charakteristik beruht. Die alte deutsche Gattung des Vildnisses krat bedeutsam hervor

(Graff, Edlinger); daneben eine neue Graphik in bürgerlichen Sittenbildern, Landschaften, Buchillustrationen und graphischen Folgen (Chodowiecki). Der junge Goethe schöpfte 1770 auß dem Erlebniß des Straßburger Münsters ein bahnbrechendes neues Verständniß für die Gotik als germanische, als deutsche Runst. Und wie er die Gotik wieder entdeckte, so wandte er sich gegen den unheilvollen neuen Irrtum Winckelmanns, dem er zurief: "... ihr schadet dem Genius".

2. Der akademische Alassisiamus, um 1750 bis um 1813 (1850). Diese vielbersprechenden Ansläte zu einem deutschen Stile des 19. Hahrb, wurden an die Wand gedrückt durch die verhängnisvolle Wendung, die die Hauptströmung der Kunst eben in der Kriss um 1750 nahm. Schon in der italienischen Kenaisiance war der Klassizismus der unstruchtbare, reaftionäre Bestandreil gewesen. Aum wurde er zur herrschenden Hauptströmung in Europa. Damit war die beilpiellose Stillosigkeit des 19. Jahrh. bestegelt, der Mangel an einem eigenen, neuen, charakteristischen Zeitstile. Alcht die Kinstler sührten das Kunstelben, sondern der Gesehrte Winstelmann. So mußte die deutsche Kunst in dieser Veriode der grundsätichen Aachamung einer toten und uns wesensfremden Vergangenheitskunst ihren tiessten Stand erreichen.

Nur in den Frühwerken des Berliners Schadow (geb. 1764) haben wir einen neuen, eigenen, deutschen Stil der Vildnerei. Aus einem gesunden Gefühl, das er gegenüber den akademisch=klassizistischen Irrtümern des späzteren Goethe auch schlagend literarisch vertrat, sand er den Weg zur Natur und zum lebendigen Leben. Dieser Naturalismus, mit deutscher Eindringlickseit der Modellierung und sprechender Charakteristik verbunden, lebt in seinen Darstellungen Friedrichs d. Gr. (Stettin, Ständehaus, Taf. XXXIV, 82, Sansssouci). Für die neue Aufgabe des Feldherrndenkmals fand er im Ziethen in Berlin die neue Form: in unserer Auffassung als Ausdrucksmotiv von innen auf Charakteristik gestellt, lebendig gegenwärtig in der Zeittracht und in einer neuen, bürgerlichen und zugleich preußischen Sinsachheit und Schlichtheit. Jedoch in seinen späteren Werken, namentlich Akten, wurde auch er von der klassisstischen Strömung mitgerissen.

3. Die schöpferische Romantik, um 1790 bis um 1850. Gegen diese unnatürlichen Zustände erhob sich eine Gegenbewegung wenigstens in der führenden Runst, der Malerei. Nur diese Maler, die im Gegensatz zum fremden Rationalismus der Rlassizisten die germanische, durch Gefühl und Phantasie bestimmte, romantische Weltanschauung einte (vgl. S. 167), versanschaulichen uns ursprünglich und selbständig das Sehen und Empfinden ihrer Zeit, nur sie haben die lebendige Entwicklung der modernen Runst weitergeführt, obwohl sie bei der Übermacht des Akademismus bescheiden im Schatten standen. Gemeinsam sind ihnen die realistischen Stoffe, in den alten deutschen Gattungen des Vildnisses (Taf. XXXIX, 83), der Landschaft (Taf. XXXIX, 84) und des Sittenbildes, und die malerische und naturalistische Lussasschaftung. Nur dei diesen Rünstlern können wir von Schulen im wahren

Sinne eines bodenständigen Stiles sprechen (Runge, Wasmann, Gensler, Ruths, Morgenstern in Hamburg, Rrüger (Taf. XXXIX, 83), Hummel, Gärtner, Schinkel, Blechen in Berlin, Friedrich, Kersting, Rayski in Dreszben, Robell, Quaglio in München, Alt, Waldmüller (Taf. XXXIX, 84), Engert in Wien, Hasenclever in Düsseldorf). Im ganzen äußert sich in der Fülle der Individualitäten ein echter Grundzug der deutschen Rultur.

4. Die akademische Romantik, um 1810 bis um 1850. Die Romantik, die im Vordergrunde des öffentlichen Interesses und der literarischen Kämpse stand, war nach Wesen und Wert sehr anders. Sie landete allzu schnell auch wieder in Rom, dem Hauptquartier der Klassississen, und in der Aachahmung nur anderer Musser und wieder meistens wesensfremder italienischer. Die große nationale Erhebung von 1813 drang hier, zu Deutschlands Unglück, so wenig stegreich durch, wie in Politik, Dichtung und Schule. Auch in der Baukunst führte diese Romantik nur zu einer unschöpserischen, rückwärts gewandten Aachahmung des Mittelalters.

Größere Bedeutung hat eine Gruppe von halbafademischen Romantikern in der Malerei und Graphik. Größer als Schwind und Nicker, deren volkstimitich-deutschen Weienszigen, namentlich in ihrer Graphik, doch auch in dem Entscheiden, der Form, stark akademische beigemengt sind, war der dritte, Nethel (geb. 1816), seine graphischen Sobesdarstellungen (Saf. XXVI), 85) sind so groß wie deutsch in der Michaung

lebensmahrer Charafteriftit und bamonifcher Phantaftif.

5. Die Fortführung der modernen Runst, um 1850 bis um 1890. Das Jahrhundert von 1750—1850 wurde im deutschen Geistesleben beherrscht von einer idealistischen Weltanschauung. Unter der Führung der Geschichte (um 1813) und dann der Naturwissenschaften zog jest ein neues Zeitalter des Realismus herauf.

Sein Bahnbrecher und bedeutendster Vertreter in der Runft war Abolf Menzel (1815-1905). Aus immer erneutem Naturstudium und stärkstem Erlebnis seiner Gegenwart erwuchs seine ganze Runft. Der Deutscheste hat zugleich die stärkste, vorwärts gerichtete Modernität. Die Kauptgattung in seinem Lebenswerk ift das Sittenbild. Von der von ben Akademikern verachteten Graphik ging er aus (Steindruck), sie offen= bart eine wichtige Seite seiner Begabung, seine bekorative Phantasie. Von der Völkerwanderungskunst über die spätromanische, die spätgotische Blüte (Dürers Gebetbuch) und den deutschen Barock führt eine große, nationale Aberlieferung, die in der Graphik auch der Rlassizismus nicht ersticken tonnte, zum Genie des 19. Jahrh. (Titelblätter, Diplome, Adressen, Tisch= farten). Wieder tritt die graphische Folge bedeutsam hervor. 1833 machte die Steindruckfolge "Rünftlers Erdenwallen" den großen Charakteristiker zuerst bekannt, 1834 betrat er mit den "Denkwürdigkeiten aus der Brandenburgischen Geschichte" zuerst dieses Gebiet. In der Zeit der massen= haften, gelehrtenhaften akademischen "Sistorienmalerei" (Raulbach) ist Menzel fast ein Wunder, einmal in der schöpferischen Selbständigkeit seines deuts schen Stiles, dann in der Kähigkeit, bei naturalistischer Auffassung und eindringlichstem Studium, nicht nur in der Natur, sondern auch in Büchern. Zeughäusern usw., in einer freien, bildenden Runft alles in reine Unschaus ung umzusehen, Vergangenes zur lebendigen Gegenwart zu machen. Im Holzschnitt, ber nach 1650 fast ausgestorben, im Buchschmuck völlig durch den Rupferstich verdrängt war, brachte 1839 Menzel mit seinem ersten Werke der Buchillustration, Ruglers "Geschichte Friedrichs d. Gr." die bahnbrechende Wendung zum malerischen Holzstich. Aus malerischer Grundanlage arbeitet auch sein graphischer Stil, wie der Rembrandts, mit Klächen, Licht, Schatten und Helldunkel, und liebt bewegte Massenszenen, wobei stets die betonte Charakteristik den zweiten Wesenszug bildet (Taf. XL, 86). Auch die damals (um 1845) fast vergessene Radierung hat Menzel geoflegt. Als größter deutscher Zeichner, namentlich Bleistiftzeichner, seines Jahrhunderts hat er in Tausenden von Blättern, von denen viele fertige Werke sind, wie bei Dürer, die ganze sichtbare Welt dargestellt, ein unermüdlich miterlebender Zeitgenosse. Das Malgenie unterscheidet ihn von Dürer. Zuerst in den Bleistiftstudien der Potsdamer Landschaften zu den Friedrichsholzschnitten vollzog er die Wendung zu einer Lichtmalerei, die die höchste deutsche Löfung des zentralen Lichtproblems der europäischen Malerei seines Rahr= hunderts ift. In den 40er und 50er Nahren war er der größte deutsche Impressionist. Beispiellos ist allein die Modernität seiner Eroberungen aus der Wirklichkeit des Gegenwartslebens und der Großstadt (Berliner Hinterhaus. Bauplak mit Weiden, Blicke aus Mietshäufern im Winter oder im grellen Mittagslicht). Neben Freilichtakten (Saale bei Rösen) und Binnenräumen (Balkonzimmer) fehlen die alten Gattungen des Tierstückes (Pferdeköpfe. Abler und Taube) und Bildnisses nicht (seine Schwester). Als Erster erobert Menzel die Eisenbahn, und wie er Reisende im Zuge im fahlen Morgen= licht als charakteristische Ausdrucksfiguren gibt, das ist zugleich echt deutsch ("Nach durchfahrener Nacht"). In diese Hellmalerei reiht sich dann die erste Gruppe der Friedrichsbilder ein, halb Gruppenbildnis, halb Sittenbild, in deutschem Stil (Tafelrunde, Bittschrift). Selbständig von innen heraus voll= 30g er dann um 1855 die Wandlung zur Schatten= und Helldunkelmalerei. in Landschaften (Ruine Rheinfels, Gottesdienst in Rösen, Feuersbrünfte in Berlin, eine Fabrit im Mondschein) und Sittenbildern (Studentenfactel= züge). Ein großer deutscher Phantast malte aber zugleich die "Atelierwände". und die Untikengipse des Alten Museums, die die Akademiker knechteten, malte Menzel einzigartig als phantastisch=malerische Vision. Während ein Raulbach Geschichtstollegs und ein Feuerbach Literatur in entlehnten fremden Formen malten, malte Menzel unmittelbar und in seinem deutschen Stile das Innere eines Pariser Theaters beim Spiel. Wieder reiht sich die zweite Gruppe der Friedrichsbilder ein (Flötenkonzert, Liffa, Hofball in Rheins= berg). Endlich folgt das gewaltige "Hochkirch" (Berlin, Natgal.): in maleris icher Diagonalkomposition bewegte Massen in Nachtschatten, Tagesgrauen, Feuer und Pulverdampf, eine Schlachtenmalerei, die fern aller Hoftunft volkstümlich zu einem friegerischen Germanenvolk spricht. Abermals erfolate um 1860 von innen eine Wandlung, vom Impressionismus zu einem neuen Rolorismus mit graphischem Cinschlag, und zugleich die bahnbrechende Wendung zur Zeitgeschichte (Krönungsbild). Weitab von aller akademischen Hofkunft ist auch die "Abreise zur Armee" (1870), ohne Bose und Bathos. ein fleines, fleinfiguriges Bild, gang Charafteristif, halb Sittenbild, halb Stadt= landschaft. Daran reihen sich die Sittenbilder vom Raiferhofe, ein dicht die Rläche füllendes Gewimmel kleiner Riguren. Die malerische Grundauffassung ist nicht verlassen, aber das Verhältnis der malerischen Ausdrucksmittel que einander hat sich verschoben, wir sehen mehr graphisch=lokalfarbige Isolieruna und individuelle Charakteristik. Derfelbe Menzel malte Bildniffe in bürgerlichem Stil (Dr. Puhlmann), das einzigartige "Kinderalbum" (Tiere, Land= schaften und Sittenbilder), in deutschem Stile in Paris Weltausstellung und Strafenleben, in Berona den Gemusemarkt, oder das Leben in suddeutschen Badeorten, dann die einzigartige Gruppe der Ruftkammerphantasien, die die germanische Freude am Bligen des Lichtes und der Reflere auf Metall ihm eingegeben hat, mit phantaftisch=humorvoller Steigerung des Wirklichen. Der große Maler des Hoflebens Wilhelms I. hat zugleich, lange vor allen anderen, das neue Gebiet der Arbeit des vierten Standes betreten. Sein Eisenwalzwerk (1875, Berlin N.=G., Taf. XXXV, 87) ift die geniale Erobe= rung des neuen Industrie-Deutschlands durch die Runft. Der Inhalt ist das jüngste Leben, die Form ist ganz neu und zugleich sind alle Urzüge nationaler Runft darin enthalten: eine malerische Ronzeption in dem Schatten und Belldunkel, dem weißglühenden Gifen und dem fahlen, grauen Sageslicht. das sich mit Luft, Dampf und Rauch vermischt; eine unsymmetrisch zentri= fugale Romposition (val. Saf. XXXI, 69), im unendlichen Reichtum der Durchblide und überschneidungen von gotischem Geiste erfüllt, dazu in den Riguren von individueller Manniafaltigfeit gang fraftvolle, ausdruckspolle Charafteristif. Menzels letten Stil (um 1890) haben wir in Sittenbildern. meist Bleistiftzeichnungen von breitem Strich, wenige Figuren, oft nur Röpfe. Er steigert den Makstab bei starker Füllung der Bildfläche, ohne unfere Grundauffassung der Naturnähe und ausdrucksvollen Charafteristik zu perlassen (val. S. 169). Rein deutscher Rünftler des 19. Jahrh. hat so felb= ständig und unmittelbar aus der Natur und dem vorwärtsgerichteten Leben geschaffen, keiner war so instinktsicher und charakterfest im eigenen Bolkstum und in seiner Gegenwart verwurzelt.1)

Neben Menzel war am bedeutendsten die Graphik. Seit 1848 kam die politische Withlattkarikatur auf, in der sich Charakteristik und Phantastik in eigener, neuer Urt mischen. Von München ging Wilh. Busch (geb. 1832) auß, der geniale Rönig der Rarikaturisten, die größte aller deutschen Doppelsbegabungen, der dann in der Stille der Dörfer seiner niedersächsischen Heismat klassische Werke der humoristischen deutschen Runst schuft, gleich groß in der schöpferischen Phantasie wie in der Schärfe der Lebensbeobachtung und

<sup>1)</sup> Werke: Berlin, A.-G. und Rupferstichkabinett, Mark. A., Schloß; Dresben, Jamburg, Bremen, Breslau, Posen. Im allgemeinen in den öffentlichen Sammlungen (außer Berlin) vernachlässigt. Sehr viele Hauptwerke in Brivatbesig.

der Fähigkeit, mit ganz wenigen Mitteln ausdrucksvoll darzustellen (Saf. XL. 88). Während an den Atademien durch Rahrzehnte Stich und Radie= rung bloke Reproduktionsgraphik waren, fand Halm in München felbständig den Weg zur Originalradierung in seinen malerisch-tonigen Landschaften. Roch raat dann der Schweizer Stauffer=Bern, der Begründer der Stich= radierung, in seinen Bildniffen (Menzel, Reller, Frentag) und Utten heraus. Auch Thoma (geb. 1839), ein alemannischer Bauernsohn des Schwarzwaldes. ist Graphiter und Maler. Wenn er wähnte, durch den Frangosen Courbet erlöst zu sein, so mußte er in Wahrheit erst Courbet ausstoßen, um Thoma 3u werden. Vom dunkeltonigen Stile kam er zu einem eigenen Lokalfarbenftil mit starkem graphisch-linearem Einschlag. In intimen, beseelten Lands ichaften malte er die Natur der Beimat (Taf. XXXIX, 89). Charafteristisch nordisch mischt er die Gattungen, sett Tiere oder kleine sittenbildliche Riguren in die Landschaft, verbindet das Sittenbild und das Bildnis mit der Lands schaft oder das Tierstück mit dem Sittenbild. In diesem liebt er Stoffe aus den unteren Schichten, in einer einfachen, findlichen, intimen Auffassung, oft mit humorvoller Charakteristik. Innige germanische Naturliebe zeichnet seine Stilleben aus. Seine Graphik, farbige und schwarzweiße Steindrucke und Radierungen, ist oft bedeutender als seine Malerei. Auch die Buchillustra= tion hat er phantasievoll bereichert und farbenfrohe Bilderrahmen in deutz ichem Stile geschaffen.

6. Der afademische Renaissanus, um 1850 bis um 1890. Wieder wechselt in einer entschenden Entwickungskriss die herrschende akademische Runsk nur das nachgeahmte, fremde Borbild. Gelbst große Talente sind durch fremde Einstüsse in ihrem Lebenswerte brüchig geworden. So Bödlin, der urwüchsige, derbe Schweizer Alemanne, der große Landschafter und Rolorist, Phantast und humorvolle Charafteristister, durch Italien, und Leibs, der große Eandschafter und Kolorist, Phantast und humorvolle Charafteristister, durch Italien, und Leibs, der große Eistenbildmaler und Kolorist, Phantast und verdierer, durch Frankreich. In der Visionere des einen Stellenssaler und eradierer, durch Frankreich. In der Visionere des gereicht, und daneben kam in Berlin mit Begas eine neue Aachamung des italienischen Barocks auf. Die Bautunst war seit 100 Jahren schon ohne schöpferliche Cigenart. In der akademischen Komannis der Neuegotiker lebte wenigstens eine nationale Sehnsuch. Auch das wurde jezt erstick, als der gelehrte Semper der Verächter der Gotts, die Wendung zur Aachamung der Renaissance herbeissührte, besonders des Cinquecento. Aach 1870 nahm der ungeheure, anarchische Essektike überhand, da zu den bisherigen "Aussern" noch der beutsche und französisch Stalismus, der Barock auser Spelarten, das Louis XIV., XV., XVI. und schließich das Empire kamen, womit der Kursus der Unsfenüblarsteit geschlossen war.

X. Das 20. Nahrhundert, seit rund 1890.

1. Der Aufschwung der modernen Runft, um 1890 bis um 1905. Von München nahm die neue Runft des 20. Jahrhunderts ihren Ausgang, und zwar in der Graphik. Wie die Ornamentik am Anfang der ganzen germanischen Runft steht (vgl. S. 149), so sehen wir sie jeht an der Spihe eines wieder lebendigen, eigenen Stiles nach fast 150 Jahren der Stillosigsteit. Zuerst im Buchschmuck der von Georg Hirth 1895 gegründeten Münchner Zeitschrift "Jugend". Hatten einst die Italiener die große germanische Runst als "Gotik" geschmäht, so schmähte jeht eine beispiellose Verbildung der eigenen Nation die neue, endlich wieder ursprüngliche Runst als "Jugendstill" oder, nach der zuerst 1893 in München ersolgten Gründung neuer



Vereinigungen der fünstlerischen Rugend gegen den Akademismus, als "Sezessionsstil". Beides wird, wie die Gotif und die Geusen des holländischen Befreiungstampfes, in der Geschichte als Chrenname weiterleben. Zum ersten Male wieder seit r. 1620 brach der Ur= quell germanischer Phantasie in einem starken Sprudel heraus. In Titelblättern und ganzseitigen Darstellungen, in Rahmen und Rierleisten sehen wir ein neues, na= turalistisches Vflanzenornament aus der heimischen Natur, geome= trisches Bandwerk, Landschaften, Tiere und Figuren in freier, man= nigfacher Mischung, stets im ger= manischen Rhythmus der Klä= chenfüllung und unendlichen Bewegung, Holsschnitt, Steindruck u. Radierung, farbig oder schwarz= weiß aus malerischer Grundauf=

fassung geboren (Abb. 90). Daran reihte sich die Erneuerung des Bucheinbandes mit Zierformen im gleichen Stile. Der Holzschnitt erlebte eine neue Blüte. Einen derben, fräftigen Linienstil verband man stilisierend mit rein dekorativafarbigen Flächen, um schließlich von der starken Farbigkeit wieder zu reinem Schwarzweiß zu kommen. Im Buchschmuck strebte man zu möglichster optischer Einheit von Druck und Bild. Aur in der Schrift drang die nationale Erneuerung nicht durch. Unfere deutsche Bruchschrift war das einzige Stud aus der höchsten Blüte (vgl. S. 159), das sich trok aller Entartung seit dem 16. Jahrh. unversehrt forterbte (vgl. Saf. XIV, 2, 3, XV). Aur wenige Rünftler bildeten fie jest im Geiste der Gotif fort. wie Ehmcke ("Faust" bei Diederichs 1907) und Lang im Buchdruck, Erler, Feldmann und Jacoby in der neuen Runft des Plakates und der wieder= geborenen des Exlibris. Selbst Eckmann, Sattler (Nibelungenausgabe ber Reichsdruckerei 1900!) und die Stegliger Werkstatt (Balwe, Ehmoke und Rleufens) haben nur ein Rompromiß zwischen der eigenen, malerischen Frattur (zusammenfassendes Sehen) und der fremden, bildhauerischen Untiqua (ifolierendes Sehen) in der Art der sog. Schwabacherschrift geschlossen. Auch Die stärksten Wiener Neuerer unter den Schriftkunstlern von 1900, wie Melichar und Moser, die stark mit dem Rhythmus der Verschlingung und einer neuen Liniensprache im Geiste der Gotik arbeiteten, legten doch die fremde Rapitale oder Untiqua zugrunde (vgl. Saf. XIV, 4). — Die bedeutendste Er= neuerung und Fortentwicklung erlebte die Radierung durch den Sachsen Mar Klinger (1857—1920). Der große, der deutsche Klinger war der vorwärts gerichtete, lebendige Gegenwartsmensch, den seine Sauptbegabung zur deutschen Graphit und zu unserer Lieblingsform der gyklischen Folge führte: Ein Handschuh, Intermeggi, Bier Landschaften, Gin Leben, Dramen, Gine Liebe, Eva und die Zukunft; Vom Tode I (Taf. XXXVI, 91), Vom Tode II. Brahmsphantafie. In diesen Folgen gehört Klinger zu den größten deut= schen Graphikern, künstlerisch und technisch überaus vielseitig und erfindungs= reich. Von der Landschaft, von einer tief empfundenen Natur ging er aus und vom perfönlichen Erlebnis. In seinem malerischen Stile verfügt er über einen großen Reichtum in der Abstufung der Töne und über eine große farbige Rraft. Die kleinen Figuren sind von innen, charakteristisch aufgefaßt. So neu und versönlich wie seine Naturausschnitte und figürlichen Rompositionen. war sein unmittelbares Verhältnis zu den neuen, tiefen Problemen seiner Gegenwart. Mit sozialem Empfinden hat er diese Fragen tief und ernst behandelt. Zugleich Realist und Symbolist, in seiner unmittelbaren Verbindung von Gegenwartswirklichkeit und oft unheimlicher, gespenstischer Phantastif ist er Rembrandt, Grünewald und Menzel blutsverwandt. Tief unter diefer vollgültigen, geschlossenen Genialität liegt aber die brüchige Zwies spältigkeit, daß daneben nun, von Unfang an und selbst in der Graphik, ein zweiter, undeutscher, unvolkstümlicher Klinger steht. In Folgen wie "Rettungen Ovidischer Opfer" und "Umor und Psyche" hat der fremde Stoff aus Büchern auch zur fremden, tlassizistischen Form geführt, bis in die Ornamentik hinein. Selbst der im musikalischen Geiste und in der Vermischung der Rünste so deutschen Brahmsphantasie und dem zweiten Todesanklus fehlt die Disharmonie einer fremden, großfigurig-repräsentativen Auffassung und fremder Bewegungsmotive nicht. Unter den Einzelblättern ftehen die bes beutenden, selbständigen, landschaftlichen und ornamentalen Titelblätter, befonders zu Brahms, ähnlich den meift klaffizistischen Erlibris gegenüber. Seine bedeutendsten Bildhauerwerke, die sich durch Charakteristik und male= rische Auffassung auszeichnen, sind der Beethoven, der Lisztkopf und das Wagnerdenkmal (alle in Leipzia).

Weitere bedeutende Graphiter sind Räte Rollwiß in Sittenbildern des vierten Standes, Lührig in Bildnissen und Sittenbildern, die Gruppe der Hessellen: Ubbelohde (Landschaften und Buchschmuck, wie 3. B. Grimms Märschen), Thielmann (Sittenbilder und Rarifaturen), Rätelhön (Landschaften und Vildnisse). Ganz eigenartig ist Ratharina Schäffner, die, urgermanischer Runst verwandt, nur in bewegt verschlungener, malerischer Ornamentik mit mystischem Unterton sich außspricht. In Rarlsruhe nahm der farbige Steinsdruck (seit 1896) einen großen Ausschwung. Deutsche, mit liebevoller Vers

fenkung und seelischer Stimmungskraft aufgefaßte Landschaften und Städtes bilder, charakteristisch und lebenswahr wiedergegebene Sittenbilder, endlich die Märchenphantasiewelt für das Kinderzimmer sind die vorherrschenden Gattungen.

Ein weit weniger selbständiges und einheitliches Gefamtbild bietet die Malerei. Seit einer Manet-Ausstellung 1879 in Munchen wurde fie in der hauptströmung gu einer Nachahmung des frangofischen Impressionismus. Wieder mußten die bodenftändigen Salente im Schatten stehen. Thpisch war bas Schickfal bes Sachsen Zwintscher (1870-1916), der als ein fast Unbefannter malte und ftarb. Alls ein den Schwaben um Beitblom im 15. Sahrh. (vgl. S. 163) verwandter deforativ ftilifierender Rolorift hat er leuchtende Farben in geschloffenen Flächen zu forgfältig ausgewogenen Sarmonien verbunden. Namentlich in Bildniffen von großer Mannigfaltigfeit ber Romposition gehört er zu den besten und eigenartigften deutschen Roloristen. Gine große, beschauliche Ruhe, ein tiefer, verinnerlichter Ernft sprechen aus jedem Werke. In weiblichen Bildniffen hat er die feine Intimität ber Stimmung mit ber leuchtenden Farbenpracht von funftgewerblich-ftofflichen Dingen oder Blumen zu reinem Rlange gestimmt. Auch seine Landschaften, sei es eine Mondnacht, seien es Meer und Wolken, haben eine ftarte Stimmungsfraft von verhaltener Leidenschaft. In ihm wurde erfüllt, was in dem hochftrebenden Marees durch den Impressionismus gerriffen wurde und in Rom verwelichte. In München hegten Stadler und Steppes in fleinen Bilbern mit Motiven der Alpen, Voralpen und Mittelgebirge mit inniger Liebe einen deutschen Naturalismus, deffen klar leuchtender Lokalfarbenftil eine feelenvolle, oft musikalische Stimmung einschließt. In Duffelborf fand te Peerdt in Landichaften und Sittenbildern von garter Intimitat eine gang felbständige Lösung bes gentralen Lichtproblems, um dann in Stilleben immer mehr zu einer graphisch-linearen Auffassung von großer optischer Rraft überzugeben. In Berlin find die felbständigen, deutschen Maler eine Minderheit (Leiftitow, Baluschet, ter Bell). In instinktiver Abkehr von der Großstadt fand fich seit 1889 eine Gruppe niederdeutscher Maler in dem Moorborfe Worpswede gujammen. Gben als Die ftartfte Berwelichung von Paris ber einfette, bekannte man fich zu tiefer, stiller Bodenständigkeit und Beimatliebe in bauerlichen Sittenbildern und in Landschaften (Madensen, Overbed, Modersohn, am Ende, Binnen). Den Weg zu ben stammesartlichen Schulen suchte man auch in Beffen, Dachau und besonders in der alemannischen Schweiz, wo Buri u. a. in Landschaften, Sittenbildern und Bildniffen eine raffige, ftilifierte Malerei ichufen.

Die Hauptentwicklungslinie des Aufschwungs führte von der Graphik zum Runstgewerbe. Der persönliche Entwicklungsgang von Behrens, vom Maler zum Runstgewerbler und dann zum Baumeister, war thpisch für die ganze Bewegung. Auch in den Möbeln war München (um 1897) der Aussgangspunkt der Erneuerung. Die eigene schöpferische Phantasie erwachte wieder, zuerst in einer neuen pflanzlichen und geometrischen Ornamentik im germanischen Rhythmus (vgl. S. 149). Die bahnbrechenden Rünstler waren Berlepsch, Eckmann und Obrist. Rasch folgte dann von München und Wien (Jos. Hoffmann, Olbrich, Bauer, Moser, Heller) aus die völlige Erneuerung in den Grundsormen der Möbel, die aus Material, Ronstruktion und Zweck gewonnen wurden. Der akademischen Nachahmung und dem technischen Versfalle stellte man die bahnbrechenden "Werkstätten für Runst im Handwerksentgegen. Ein Hauptmittelpunkt wurde Darmstadt durch den Großherzog

Ernst Ludwig. In seiner ersten, frischesten Blüte (um 1897 bis um 1902) war der Gesamtstil schmuckfroh, bewegt und malerisch. Hauptwerke dieses Stiles sind das Haus Neißer in Breslau und die Häuser der Mathildenhöhe in Darmstadt, soweit sie den Stil von 1901 bewahrten. Um 1902 trat eine Wendung vom dekorativen zu einem tektonischen Gesamtstil ein, der nur mit den Grundsormen, Flächen und sparsamen Linien wirken wollte. Alle Gatztungen des Runstgewerbes nahmen allmählich an der schöpferischen Erneuerung teil.

In der Baukunft gab es seit 1650 keinen selbständigen, einheitlichen, deutschen Stil, seit 1750 überhaupt kein künstlerisches Bauen mehr als schöp= ferischen Ausdruck eines lebendigen Zeitempfindens. Aur von einem gang neuen Material, dem Gifen, und gang neuen Aufgaben des Lebens konnte die Erneuerung ausgehen. Der Ingenieur war der Führer aus der gelehrtenhaften Stillosigkeit der "Architekten" wieder zum Stil, der öffentliche Profanbau wurde zur Kauptsache, zumal da, wo ihn das Bublikum gar nicht als Runst ansah. Brücken baute man jett aus Gifen als Gerüstbau. Im Eisenbau erfaßt man am leichtesten die formale Wesensverwandtschaft von modernem Stil, Gotif und unserem uralten Holzfachwerkbau. Die konstruktive Einheit ist der (Nachwert-) Träger aus Cisenstabwerk. Der Brückenbau zeigt eine große Mannigfaltigkeit der Linienschönheit und der malerischen Durchblicke. Die Entwicklung ging von Geraden immer mehr zu bewegten Rurven. Fast ein Nahrhundert lang waren der Ingenieur und der Baumeister unnatürlich getrennt, unorganisch standen moderner Gisenbau und akademi= scher Steinbau nebeneinander (Rheinbrücken). Erst um 1900 wurde die lebendige Einheit erreicht, 3. B. in Otto Wagners Stadtbahnbrücken in Wien, wo der neuen Linienschönheit des Eisenbaus eine neue, senkrecht ausklingende Pfeilerform sich harmonisch verbindet. (Weitere Beisviele: Dirschau, Müngsten, Niederschönweide, Trarbach, Berlin, Borfigsteg). Gine neue Kauptaufaabe erwuchs dann der Baukunst aus dem Leben heraus in ben Bahnhöfen, schon seit rund 1850. Die inneren Hallenbauten gehören vielfach zu den Hauptwerken der ganzen deutschen Baukunft. Das Gifen erlaubte Spannweiten (in Frankfurt 3. B. 56 m, in Röln 62 m), wie sie die Welt noch nie erlebt hatte. Wir sehen eine neue, mächtige Raumschönheit und eine neue Linienschönheit im offenen Gerüft der eisernen Stüken und Rippen. Das Raumideal aber ift das alte, deutsche der Breiträumigkeit, unter flachem Runds, Spitz oder Rielbogen. Ja, im dreifchiffigen Typus, zumal der Ropfbahnhöfe, wie Frankfurt (1883), haben wir eine neue Form unserer alten deutschen Hallenkirche. Wieder stehen wir vor der wunderbaren Erscheinung eines Geruftbaues aus Stuten und Glas und eines malerischen Stiles, in der Fülle des Lichtes, nun von oben und von den Seiten, wie in der Fülle der Durchblicke und Überschneidungen. Und auch hier freist der Rhythmus unend= licher Bewegung hinauf und herab (Taf. XXXVII, 92, val. S. 153). Nichts ist

Nachahmung der Gotik, aber alles ift im Geiste der Gotik geschaffen. 1894 fcuf Otto Wagner (1840-1918) in den Wiener Stadtbahnhöfen endlich die Einheit von Innens und Außenbau aus einem Guß. Sogar in Berlin, in Möhs rings und Grenanders älteren Bahnhöfen der Untergrund= und Bochbahn. zeigt der lebendige deutsche Stil wieder Schmuckfreude, bewegte Verschlin= gungen und phantaftische Gebilde. Im privaten Brofanbau steht das Warenhaus obenan. Auch hier konnte die Beilung nur vom künstlerischen Bauen von innen nach außen und von Material und Konstruktion ausgehen. Sier trat nun, wenigstens vorübergehend, Berlin einmal an die Spike. In dem großen Warenhaus Wertheim brach Messel 1896 mit dem akademischen Balazzoschema und baute in neuen Formen einen Gifenfachwerkbau aus beherrschenden senkrechten Pfeilern und wagrechten Trägern. Im übrigen Deutschland ragen im Westen Hamburg und der Niederrhein hervor. Duffeldorf besikt eine Reihe hervorragender Bauten und eins der besten Warenhäuser Deutschlands in Olbrichs lettem Werk, dem Tienbau (Saf. XXXVII, 93). Er ist in der Gelbständigkeit und Einheit der Formensprache Messel weit überlegen. Das Ganze ist ein großes Rechteck mit drei weiträumigen Lichthöfen als Raummittelbunkten. Die malerische Lichtfülle des Innern er= höhte Olbrich, indem er zum Oberlicht der Glastonne das Seitenlicht eines großen, farbigen Fensters hinten hinzunahm, so daß, bei gang neuen Formen, die malerischen Schönheiten der Gotik und des Barocks zu gesteigerter Wirkung verbunden sind. Der wiedergeborene Geist der Gotif beherrscht auch den Außenbau. Einzigartig als Festsaalbau ift das "Rheingold" in Berlin von Schmitz und Mehner (1906), ursprünglich als Konzertz und Festbau in der Urt der alten Hochzeitshäuser geplant, durch die Baupolizei zum Wirtshaus erniedrigt, aber auch als folches fünftlerisch von hohem Rang. Die Einheit eines wirklichen Stiles ist endlich wieder erreicht in der vollkommenen Karmonie einer neuen, deutschen Formensprache im Innenund Außenbau bis zum letten Möbel und Türgriff innen, bis zu den eifernen Lichthaltern und dem Geländer draußen. Im Fabritbau des neuen Induftries deutschland sette spät erst die künstlerische Auffassung der Aufgabe ein mobei am frühesten der Gisenbetonbau zur Anwendung tam. Gin Sauptwert, das Clektrizitätswerk in Nauheim, von Rost (Taf. XXXVII, 94), zeigt, wie man auch einen Schornstein fünstlerisch in eigenartiger Form gestalten und wie auch ein reiner Authau deutsch sein kann in Gruppenbau und Metallper= fleidung außen, in der breiträumigen Halle und der Lichtfülle innen. Die Erneuerung der wichtigften Gattung, des Wohnhauses, ging von Wien aus. Hier stellte Wagner schon 1895 den Grundsak auf: aus den neuen Aufgaben unserer Gegenwart und dem neuen Material muffen wir einen neuen. eigenen Stil gewinnen, der Charafter hat. Bu diefen bewuften Forderungen kamen als unbewufte Faktoren die Phantasie des Einzelnen, des Stammes und Volkes und die Einwirkung des Zeitgeistes. Im Großstadtwohnhaus schuf Wagner zum ersten Male eine lebendige, einheitliche Form von bodenftändigem Charafter, einen Gifenbau als hellen, weißen Bugbau mit Lauben, neuen Bruftungsformen aus Metall und einer flächenfüllenden Detoration aus Metallreliefs, farbigen Tonplatten und Malerei. Wichtiger noch war der zweite Schritt, den Wagners Schüler Olbrich (geb. 1867) in Darmstadt tat. Hierhin berief 1899 der Großherzog Ernst Ludwig jene Gruppe von sieben Modernen, die 1901 die bahnbrechende Ausstellung machten: nicht Bilder und Bildwerke, sondern ihre eigenen, vollständig eingerichteten Wohn= häuser. Die Runft wurde ins Leben zurückgeführt, die anarchisch zerrissenen Gattungen waren wieder vereinigt zu einem lebendigen Organismus (val. S. 179). Mit der Lösung der Raumaufgaben wurde die neue Form geboren. Unter Bruch mit aller unorganischen Kassadenbauerei baute man auf Grund= rissen von individueller Mannigfaltigkeit eckig-winklige Räume mit maleri= schen Durchblicken und Überschneidungen und gemütlichen Erkern um die Mitte der wiedergeborenen, uralt nordischen Diele. Die Fenster werden burch die Räume und ihre Belichtung bedingt, offene Lauben vermitteln zum Garten. Schmuck in reichem Ornament und Farben auch im Außenbau verkünden eine neue Lebensfreude. Germanische Naturliebe läft das Haus von Grün umranken und freut sich an reichem Blumenschmuck innen und auken. Unsere malerische Auffassung bestimmt die Gruppenwirkung von Giebeln, Erkern, Lauben und mannigfachen, betonten, hohen Dächern, gibt auch den Aukenflächen durch Wechsel von rauhem und glattem Verdut eine malerische Wirkung (Taf. XXXVII, 95).

Der Rirchenbau blieb zurück. Aur vereinzelt kam es zu einem kurzen Aufsichwung. Auch hier ging Wagner in Wien bahnbrechend voran. Schon 1898 beseutete sein Entwurf einer Kirche in Währing den Ansang einer neuen, lebendigen Formensprache unter Fortsührung der nationalen Überlieserung im Zentralbau und der unspmmetrisch=malerischen Gruppe mit hohem Einturm. In den Schmucksormen schöpfte er ein neues Pflanzenornament aus der Aatur und ein neues geometrisches aus Material und Sechnik des Eisens. Bahnbrechend war dann seine Kirche der Landesheilanstalt Steinhof, ein Zentralbau über dem griechischen Kreuz, von einer Eisenkuppel in neuer Form überwölbt. Man baute Kirchen wieder seitlich an einen Platz, fügte sie auch ganz ein in die Straßenslucht und baute besonders gern neue malerische Gruppen aus Kirche mit Einturm, Pfarrhaus, Konstrmandens oder Gesmeindesaal oder Schule. In den Raumsormen bevorzugte man den Langbau, einschiffige, breits und weiträumige Saalkirchen mit Emporen. Im Innendau wurde die lebendige Einheit von Bau und Ausstattung wieder gewonnen (Stuttgart, Erslösersirche, Allm, Evang. Garnisonsirche, Riel, desgl. Dresden, Christuskirche).

Wie im Kirchenbau bedurfte es in der Bildnerei großer persönlicher Selbständigfeit, um zu einer ursprünglichen, deutschen Kunst zurüczusinden. Die ersten Unfänge der Gesundung sinden wir in sittenbildlichen Gruppen, zunächst noch aus Marmor und wurzelloß für Ausstellungen geschaffen. Charakteristik und Aussdruck führten zum Naturalismus und zur Aberwindung der konventionellen Nachahmung süblicher Bewegungsmotive. Zugleich ergab die deutsche Ausstellung auch einen malerischen Still mit Schattenwirkungen und gebrochenem Umriß. Dann sand man sich vom fremden Marmor zum nordischen Metall (Bronze) zurück (naturalistische Ukte, farbige Stas

tuetten, Bildnisbuften, Medaille und Plakette, Rleinplastik, Tiere). Wichtig war die Wiedergeburt unferer, meift farbigen, Holzschnitztunft (Rruse, Saschner, Barlach). Der Schweizer Obrift in München (geb. 1863) war der bahnbrechende Erneuerer der burch Jahrzehnte verkommenen Grabmalskunft. Seine völlig neuen, naturnahen, zugleich malerischen und phantastischen Grabmaler (Taf. XXXVIII, 96) gehören zum Eigensten und Beften diefer gangen Blute. Entscheidend war einmal die Abkehr von den fremden Materialien, wie Marmor und schwarzer, polierter Granit, die Rudtehr zu unseren beimischen Steinen, wie Ralkstein, Sandstein, grauer Granit, bann besonders auch gu Bronge, Gifen und Solg, zweitens die Buruddrangung der figurlichen Bildnerei durch die Baufunst, die der Gartenkunst das feste Rückarat gibt. Das öffentliche Dents mal war immer ein Grenggebiet von Bildnerei und Baukunst. Die Runst des 20. Nahrh. unterscheidet sich von der des 19. Jahrh. durch eine Ukzentverschiebung nach der Baufunst hin. Bahnbrecher war hier, schon um 1890, Bruno Schmitz (geb. 1858). Auf Bergesgipfeln werden Türme, Tabernakel mit malerischen Durchbliden, Hallen und Terrassen mit der Natur zusammenkomponiert (Knffbäuser 1896). Die Krönung seines Lebenswerkes bildet das Leipziger Völkerschlachtbenkmal (1898—1913) (Taf. XXXVIII, 97). Echt nordisch ist die Bildnerei Meiners wesentlich nach innen verlegt, in die weite, hohe Ruppelturmhalle mit offener Unterhalle darunter, beide durch farbige Glasfenster voller Helldunkelmhitik. Auch das gamburger Bismarchenkmal von Lederer und Schaudt (1901/6) ist ein wirkliches Nationaldenkmal von deutscher Form (Taf. XXXVIII, 98).

2. Der Aiedergang der pseudomodernen Kunst, seit rund 1905. Das Jahr 1906 bewies, welchen Aussichwung die nationale äsibetische Kultur genommen hatte: Hamburger Bismarcbensmal, Oresdner Kunstgewerbeausstellung, Deutsche Jahrhundert-Ausstellung, Feier von Kembrandts 300. Geburtstag. Doch ichon zeigten fich die Symptome des fünftlerischen Aiedergangs in Baufunft, Runftgewerbe und Bilbnerei. Un ben Querichnitten ber großen Ausstellungen laft fich bie Gesamtentwicklung flar perfolgen. München und Darmitabt 1898, Dresten 1899, Paris 1900, Darmftadt 1901 und Turin 1902 zeigten die Erneuerung eines deutschen Stiles. 1907, zehn habre zu spät, gründete man den Deutschen Werkbund mit dem Ziel einer engen Verbindung der schaffenden Rünftler und wissenschaftlichen Sistoriker und Theoretiker mit den Männern der Praxis. Auf der Rölner Werkbundausstellung 1914 sah man in wahnvoller Gelbsttäuschung nicht, daß die schöpferische Rraft verfiegt und damit der muhlam ertampfte, eigene, neue und beutsche Stil gewesen war, daß die "Qualität", mit der man den Weltmarkt erobern zu konnen wähnte, nur noch rein technisches Birtuosentum war. Dieser Städtebauftil mit feinen geraden Strafen und ftarr rechtwinkligen Blägen, feinen fahlen, bilbhauerifchen Baubloden, ben niebrigen Dachern und fablen Ruppeln war derselbe, uns wesenstremde frangosisch eflaisigiftische, der Deutschland 1648-1890 beberricht hatte. Einsam ragten als letzte Reste ber Blute bas Eisenglashaus von Taut, bas Theater bes Blamen v. d. Belbe und Hoffmanns Hiterreichliches haus, ein Giebelhaus auf Pfeilern. Der Steinbau verbrangte wieder den Solgbau: in der wichtigften Sattung, dem Wohnhaus, herrichte nun wieder durch ganz Deutschland der bildhauerische, frostige Palazzothpus von 1800 mit niedrigem Walmdach und mög-lichst vielen Säulen außen und innen. Bei Kriegsausbruch 1914 schon war in allen Mittelpunkten in Baukunst, Kunstgewerbe und Bildnerei die moderne Kunst tot, der schöpferische, vorwärts gerichtete Ausbrud ber Gegenwart und bamit ber nationale Stil wieber erftidt durch ben rudwarts gewandten Afabemismus.

3. Ausblick. Menzels Wort, daß er verhungert wäre, wenn er bei seiner impressionistischen Auffassung der 40 er Jahre stehen geblieben wäre, deutet prophetisch auf den zweiten Abschnitt der naturnachahmenden Künste im 20. Jahrh. Es war der Ausdruck einer inneren Sehnsucht nach mehr als der bloß sinnlichen Erscheinung der Dinge. Hier offenbart sich ein tieser Gegensat zwischen deutschem und französischem Empfinden. In Frankreich sehen wir dei den Naturalisten um Manet wie in der folgenden, stilissierensen Gegenströmung der Cezanne und Gauguin die Darstellung eines nur körperlichen Daseins. Sie haben esprit, aber keine seelische Tiese. Für deutsches Empfinden sehlt es dieser Runst an Charakteristit und seelischem Ausschruck. So haben denn nicht zufällig drei große germanische Rünstler, der Deutsche Hodler, der uns nah verwandte Norweger Munch und der uns

etwas ferner stehende Niederländer v. Goah, der Eindruckskunst eine neue Ausbruckskunst entgegengestellt. Schon um 1890, als zunächst ganz einsame Bahnbrecher für das folgende Geschlecht. Der Berner Ferdinand godler (1853—1918) war ein echter Alemanne. Eben als der Impressionismus in Varis zum Durchbruch kam, kehrte er sich von ihm ab. Seine Kellmalerei entstammt nicht der Atmosphäre des Seinetales wie die der Manetnachahmer, sondern der Sonnenstärke und klaren Luft seiner oberdeutschen Bei= mat, wie auch sein Rolorit mit dem vielen Weiß und Blau hier sein Vorbild hat. Dem Naturalismus stellt er eine neue Stilisierung, dem atmosphärisch unbegrenzten Lichtstil die graphische Linie (vgl. S. 149) und den dekorativen Rolorismus begrenzter Farbenflächen, der Bewegtheit des Impressionismus die Ruhe entgegen. Die Landschaft hat ihre alte Bedeutung. Niemals wurde die Majestät der Bergriesen so erfast wie bei ihm in den vereinfachten Grundformen hinter dem Spiegel der Seen oder über Nebels wolken. Quch seine Bildniskunst ist der impressionistischen entgegengesent. Er gibt das Typische, Dauernde in Ruhe, ohne (unter südlichem Einfluß) unsere Naturnähe und Charafteristik aufzugeben. Gine neue Frontalität mit senkrechten und wagerechten Uchsen stellt sich ein. Hodlers architektonischer Stil bleibt zugleich echt alemannischer Stammesstil. Hauptwerke seiner Quedruckstunft find der Holzfäller und die Sterbende Frau. Hodler ift weiter der gröfte deutsche Geschichtsmaler neben Menzel. Wo Holbein, Cornelius und Raulbach die italienische Runft nachahmten, haben wir hier zum ersten Male eine deutsche Wandmalerei von echter Monumentalität. Diese ur= sprüngliche Runft ist von selbst nationaldeutsch, sie ist vorwärts gerichtet und fie formt den Stoff zu rein anschaulicher Augenkunft (Rückzug von Mari= anano, Saf. XL, 99). Hodler empfindet die Wand als Fläche und das Ganze als raumschmückende Runft, er komponiert mit dekorativen Karbenflächen und grchikektonischen Linien, und die graphische Linie begrenzt die Dinge im Raum. Zugleich ift das Ausdruckstunft von gewaltiger Rraft, und zumal Hodlers Kontraposte sind nicht dem Güden entlehnt, sondern nordisch, mit Ausdruck gefättigt. Sein in höchster, belebter Rraft frontal auß der Tiefe nach porn stürmender "Wilhelm Tell" ist klassisch wie Schillers Dichtung. Später betont Hodler die architektonische Linie noch stärker. Im "Aufbruch ber Nenger Freiwilligen 1813" (Neng, Universität) beruht die Romposition auf zwei durchgehenden Wagerechten und dem großen Gegensak der locker zentrifugal angeordneten Einzelfiguren unten und der geschlossenen Wucht ber Marschierenden oben. In der "Reformation" in Hannover (Rathaus) sehen wir in architektonisch-linearer und symmetrischer Romposition die von einer leidenschaftlichen Empfindung beseelte Volksmasse. So umwälzend nen das alles mar um 1900, so fehlen doch uralte Grundzüge nicht, wie in Basel (Schlacht bei Näfels) die schimmernden metallischen Rustungen, und in Hannoper die pielfigurige, dichte Flächenfüllung. Als Hodler um 1890

schon den neuen Stil schuf, stand er Jahre lang vor einer Mauer der Ber= ftandnislosigkeit seines Volkes. Uns diesen Leiden erwuchs seine tiefe, som= boliftische Runft (Die Enttäuschten, Die Lebensmüden, Die Nacht), stets thpische Figuren, die zugleich doch charakteristisch bleiben in Erscheinung und Ausdruck. Bier bildete Hodler zuerst seinen architektonischen Ahnthmus der dreifachen Barallele aus: der Empfindung, der Bewegung und der Farbe. Erlebnisse der Seele sind der Inhalt dieser Bilder, die aber deshalb nicht aufhören, bildende Runft und lebendige, selbständige Form gu fein. Die de= forative und symbolische Karbe von Blumen kann als Steigerungsmittel hinzukommen, wie 3. B. in den Rosen auf der Beiligen Stunde. Weibliche Utte von selbständiger Form dienen zum Ausdruck von Empfindungen, die durch den Rhythmus der Bewegung wie der Komposition vermittelt werden (Der Sag). Seine ganze Entwicklung führte nicht nur immer mehr zur Stilifierung und zum Ausdruck, sondern auch immer stärker vom Raumstil zu einem neuen Flachstil, d. h. zu einer umwälzend neuen Gesamtauffassung, die der neuzeitlichen entgegengesett und der mittelalterlichen wesensgleich ift. Wieder führt die Baukunst, wieder triumphiert die Seele über den Körper, das Jenfeits über das Diesseits. So sehen wir auch in Körperverhältnissen und Liniensprache eine neue Frühaotik. In diesem neuen, architektonischen Ausdrucksstil im Geiste der Gotik gestaltete Hodler ergreifend das Ansterium und das tragische Schickfal des Genies (Der Auserwählte, Hagen, Folkwang). Der bahnbrechende Begründer der deutschen Ausdruckstunft in der Bildnerei entstammte dem Südosten, neben dem Deutschschweizer Hodler steht der Deutschöhme Frang Mekner (1870-1919). Nach Lehrjahren bei einem Steinmegen begann er mit funftgewerblicher Rleinblaftit, Modellen für Vafen und Schalen der Berliner Porzellanmanufaktur. Diefe Jugendwerke haben den malerischen Stil und die bewegte Liniensprache des ersten Abschnitts unserer modernen Runft. In einer zweiten Gruppe funftgewerblicher Rlein= plastif in Bronze und Edelmetall fesselte ihn das plastische Problem im geballten Rubus kauernder Ukte, das er lebenswahr mit Einschluß unserer Wesenszüge des Charafteristischen und Malerischen löste. Auf der großen Hauptlinie des bahnbrechend Neuen entstanden früh schon Werke wie das Akthochrelief "Weinende Seele". Mitten zwischen Nachahmern und Unempfindern schuf er instinktsicher und start die deutsche Ausdruckskunft, die Seelenkunft, der auch in der körperlich abtastbaren Bildnerei nun das Rorperliche zu dienen hat. Und gleichzeitig vollzog er die umwälzende Wendung zum architektonischen Stil. Während die Rlassigiften in der Bildnisbufte noch immer dasselbe machen wie um 1800, bringt Megner eine neue, felb= ständige, höchst lebendige Stilisierung, die, wie bei Hodler, nun auch zur Frontalität und zur Uchsenbetonung führt. Später vereinfachte er die Büftenform zum blogen Ropf, gern mit einer ausdrucksvollen Vorwärtsbiegung, die zugleich einen malerischen Schattenschlag über den Augen ergibt (Alter

Mann, Maler Corinth). Auch Mekner führte der gesteigerte Gegensak zum Naturalismus, zu symbolischetnvischen Werken (Willenstraft, Wissenschaft). Tief und stark, zugleich voll Magie und Anstik, wie in Rembrandts Bildniskunft, ist der Ausdruck, einzigartig kraftvoll die Modellierung und die geradlinige, kantige, ectige Liniensprache. Ein so bildhauerisch und baulich veranlagter Rünftler mußte zur Aufgabe des öffentlichen Denkmals getrieben werden. Schon in den frühesten Entwürfen (Liszt für Weimar, Wagner für Berlin) mit ausdrucksvollen Charakterfiguren als Sigbildern räumte er der Baukunst den Hauptanteil ein. Seine echte deutsche Monumentalität schließt die deutsche Charafteristik und den tiefen, seelischen Ausdruck ein: sie kennt nur nordische Ausdrucksmotive, keine dem Süden nachgeahmten Bewegungsmotive (Taf. XXXVIII, 97). In der Modellierung der Reliefs des Nibelungen= brunnens (Taf. XXXVIII, 100) wie des "Rheingold"=Haufes (val. S. 184) oder in dem ganz neuen Rompositionsmotiv geschlossener Menschenmassen in Soche relief (Entwürfe des Raiferin Elifabeth= und Nohann Strauß-Denkmals) herricht durchweg der Rhythmus wechselnder Hebungen im Licht und Senkungen im Schatten, wie im gotischen Bau (vgl. S. 152). Diese Monumentalität schließt weder die natürliche Zeittracht aus noch Bildnissiguren in natürlichen Standmotiven (Ling, Stelzhamerdenkmal). Gotisches Empfinden läßt ihn auch in Denkmälern und Brunnen ganze Figuren hochragend auf hohe Pfeilersockel stellen. In Grabmälern hat Mekner wohl der Baufunft, einem wuchtigen Mauermassenbau, völlig das Übergewicht gegeben und die Kiguren zu eng gebundenen Pfeilerstatuen gemacht (Entwurf Die Wächter der Toten), oder Bauliches und Rigurliches fließen in echt nordischer Phantastik und Anstik ineinander (Entwurf Sphing). Sein Grabmal der Familie Seiler in Deffau gehört als solches, wie in der religiösen Runft der Reliefs an seelischer Tiefe, wie in der Eigenart der reinen Form zu den Hauptwerken der deutschen Runft. In seinen späten Werken (Abtissin, Melancholie, Bauer, Bäuerin) wird fein Stil immer einfacher und breiter, und est lebt namentlich in den Aften ein innerlicher Ringkampf zwischen der neuen Gotif und einem neuen. deutschen Barock. Mehners wie Hodlers Werke spiegeln in ihrer markigen Rraft das Deutschland um 1900. Metzner mußte seinen tiefen Fall noch er= leben. Sein lettes Werk "Der Zusammenbruch", wieder eine kauernde Ausdrucksfigur, ist die ergreifendste Spiegelung von Deutschlands Unalück 1918.

Büchernachweis: Aeumann, Kembrandt, Berlin 1902, 3. Aust., München 1922. — Bock, Grünewald, München 1909. — Haupt, Die älteste Kunst der Germanen, Leipzig 1909. — Kauch, Kirchenbau, in: Schiese u. Jicarnack, Die Keligion in Geschicke und Gegenwart, Tübingen. — Clemen, Die rheinliche und weitstliche Kunst auf der Düsselborser Ausstellung, Leipzig 1903. — Schmid, Grünewald, Taselband, Straßburg 1907. — Rehrer, Grünewald, München 1919. — Mayer, Grünewald, München 1920. — Lippmann, Der Kupferstich, Berlin 1914. — Friedländer, Der Hostschicht, Berlin 1917. — Elfr. Bock, Die deutsche Graphit, München 1922. — Lippmann u. Meder, Zeichnungen von A. Dürer, 5 Bde., Berlin 1883—1905. — Scherer, Dürer, Stuttgart 1906 (Sext mangelhaft). — Lübstellung deutscher Kunst 1775—1875, München 1906. — Jordan, Menzelwert, 5 Bde., München 1885—1905. — Than, München 1905. — Rembrandt als Erzieher,

49. Aust., Leipzig 1919. — Benz, Die Renaisiance, das Verhängnis der deutschen Kultur, Jena 1915. — Beitschr. Deutsche Kunst u. Deforation. — Lux, Otto Wagner, München 1914. — Singer, Rlingers Kadierungen, Berlin 1909. — Servaes, Zwinischer, Westerm. Monatsb. Bd. 121. — Kilfe, Wordswede, Bieleseld 1903. — Bender, Hodlerwert, Jürich, Anicher. — Kosenhagen, Hodler, Deutsche Kunst u. Des. Bd. 9. — Hoberselb, Hodlerwert, Kunst f. Alle Bd. 27. — Stößl, Mehner, Deutsche Arbeit, Prag 1905. — Osborn, Mehner, Kunst f. Alle Bd. 33. — Schliedmann, Haus Kheingold, Deutsche Kunst u. Des. Bd. 20. — Das Völferschlachtdenkmal in Leipzig, Kunst f. Alle Bd. 29. — Weitere Abbildungswerfe zur deutschen Kunst in: Wegweiser sür künstlerische Jugendpstege, Posen 1918, Ostsetutsche Verlagsaussalt.

## Die deutsche Musik.

Die Tonkunst, eines der wenigen Gebiete, auf dem das Ausland bis auf heute die deutsche Aberlegenheit freiwillig anerkennt, ist bei unserem Bolke seit seinem Eintritt in die Weltgeschichte zu Hause gewesen. Aber jene ältesten Lieder sind auf immer verklungen, wir erfahren davon nur aus zersstreuten Notizen einzelner Schriftsteller und mittelbar aus dem beständigen Ramps, den der römische Kirchengesang, die einzige von der Kirche anerskannte Art von Musik, das ganze Mittelalter hindurch mit der weltlichen Kunst geführt hat. Das hinderte freilich nicht, das schon früh, besonders in den Hymnen und Sequenzen, weltliches Gut auch in die Musik der Kirche eindrang und von der Kirche in ihrem Sinne weitergebildet wurde; gerade in jenen beiden Gattungen liegt eine der Hauptquellen des späteren deutschen geistlichen Volksliedes. Undererseits wurde das weltliche Volkslied start durch die kirchliche Kunst befruchtet: noch in unseren heutigen Volksliedern lebt eine Menge von melodischen Zügen, deren sehte Wurzel im gregorisanischen Choral liegt.

Die eigentliche musikalische Blüte unseres Volkkliedes ist das 14.—16. Jahr-hundert. Seine Hauptmerkmale sind, was die Form anbelangt, die schöne Verschmelzung von Gesetmäßigkeit, die namentlich in der germanischen Vorliebe für die Vierhebigkeit in der Rhythmik ihren Ausdruck sindet, mit individueller Freiheit, das liebevolle Eingehen auf den Text und die Beschränkung auf Diatonik und Durgeschlecht, die unser Volkslied scharf sowohl von der gregorianischen Kunst als von der ausländischen Volksmusik unterscheidet. Inhaltlich zeichnet es sich durch einen Reichtum an Stimmungen aus, dem keine Seite menschlichen Empfindens fremd ist; ganz deutsch ist vollends das starke Natur- und Heimatsgesühl, der Vrang, alle Gefühlsvorgänge in ihrer ursprünglichen, triebhaften Gewalt zu erfassen und wiederzugeben.

Die Hauptträger der Volksmusik waren schon im frühen Mittelalter die sahrenden Spielleute. Ursprünglich ein recht loses, den Gauklern nahe verswandtes Völkchen, sind sie im Lause der Zeit "ehrlich" geworden und zeitsweilig sogar mit den Hösen in Fühlung getreten; das Paar Hagens Volker im Nibelungenlied spricht Bände für die hohe Auffassung, die schon die das maligen Deutschen von der Musik hatten. Die Spielleute haben im Mittelsalter aber durchaus nicht bloß gespielt, sondern auch gesungen, ja sie waren die letzten Vertreter des uralten Heldenliedes mit seinen Ausläusern. Im Lause der Zeit gingen sie jedoch mehr und mehr zur Pflege der Instrumentalsmusik über.

In den frühmittelalterlichen Miniaturen tritt uns bereits ein ganzes heer von Blas-, Zups- und Schlaginstrumenten entgegen, über deren praktische Verwendung wir freilich nicht das geringste wissen. Seit dem 7. Jahrhundert kommen die dem Altertum unbekannten Streichinstrumente auf, die allem Anschein nach britannischer Abkunst sind; der später allgemein gebräuchliche deutsche Name dafür ist Fiedel. Vom 13. Jahrhundert an schlossen sich die Spielleute zu Gilden zusammen und wurden so als Stadtpseiser (Stadtmusikanten) die Ahnherren unserer modernen Orschester. Diese Gilden gliederten sich nach dem Vorbild der anderen Zünste in Meister, Gesellen und Lehrlinge, sie standen unter besonderen Pfelserkönigen und hielten allsährlich ihre Pseisertage ab.

Im Gegensatz zu dieser Volksmusik stand die hohe Runst der ritterlichen Minnesänger. Ihre musikalische Abhängigkeit von Frankreich darf man sich keineswegs als zu stark vorstellen, denn gerade ihre künstlerisch hervorragendesten Leistungen, die wir vor allem in der Jenaer Liederhandschrift sinden, lassen den unverfälschen deutschen Liederton in seiner ganzen traulichen Berzlichkeit anklingen. Von dem für gewöhnlich stark unterschähten Meisterzgesang aber spricht die Tatsache genug, daß die "Silberweise" des Hans Sachs bei Luthers Choralmelodie zu "Ein' feste Burg" Pate gestanden hat.

So stark Deutschland im Mittelalter, namentlich durch seine alemannisschen Rlöster, an der Außbildung der kirchlichen Musikformen und der musikfalischen Theorie beteiligt war, so sehr tritt es bei der Entwicklung des mehrstimmigen Stiles seit dem 13. Jahrhundert gegen das Ausland zurück. Im 15.—16. Jahrhundert ist es zuerst bei den Niederländern und dann bei den Italienern in die Schule gegangen. Nur mit dem Haußgarten seines einsachen weltlichen Liedes zeigt es sich von der Sammlung des Locheimer dis zu der des Forsterschen Liederbuches einigermaßen selbständig, vor allem dank der Mitwirkung von Meistern wie H. Isaak, H. Finck und des beseutendsten von allen, L. Senfl. Da flutete die Bewegung herein, die auch der deutschen Musik eine neue, großartige Zukunst auf nationaler Grundlage eröffnen sollte: die Reformation.

Die Reformation hat der deutschen Musik vor allem jene neue Organisation ihrer Rräfte geschenkt, der sie ihren großartigen Ausschwung in erster Linie zu verdanken hat. An die Stelle der alten Rlerikerchöre traten nunsmehr die auß Laien bestehenden sog. Rantoreien, d. h. die Schulchöre; sie sollten nach gut lutherischem Grundsat Neigung und Verständniß für die "Frau Musica" zum Gemeingut der gesamten Christenheit machen. Luther hat mit diesem großartigen Plan, obwohl er eigentlich nur im sächsischen Heimatland der Resormation voll durchgesührt worden ist, der deutschen Musik nicht weniger genüßt, als mit seiner bekannten, hohen und reinen Ausschlichen Des neuen Geistes in der Romposition selbst. Das eigentümlichste musikalische Geschenk der Reformation an unser Volk ist der protestantische Choral, zum größten Teil das Werk von Laien. Diese schlichte Runst mit ihrem merkswürdig hochgestimmten Ton für die frohe Zuversicht wie für die tiese Ges

wissensnot jenes erregten Geschlechtes ift zur Wiege der selbständigen deut= schen Musik geworden. Man richtete die Choralmelodien für einen kunst= pollen mehrstimmigen Sonsak ein (val. M. Praetorius' berühmtes Weih= nachtelied: "Es ist ein' Ros' entsprungen"), legte sie, wie früher die gregoris anischen Melodien, ganzen Motetten als Bauptgedanken zugrunde und über= trug sie endlich in schlichterem oder kunftvollerem Sonsatz auf die Orgel (sog. Choralbearbeitung). Alle diese Schöpfungen sind mit ihrem traulich-frommen Wesen und ihrem Streben, den Geist des gemeinen Mannes auf den Schwingen der ihm bekannten Melodien zum überfinnlichen zu erheben, echt deutsch, und bald folgte dem geiftlichen Liede auch das weltliche nach. Schon im 16. Jahrhundert klingt in der gangen deutschen Rirchenmusik der deutsche Liederton vernehmlich an, der erste beredte Zeuge für jene innige Verschmelzung religiösen und weltlichen Geistes, die seitdem unserer deutschen Musik eigentümlich geblieben ist. Der protestantische Choral war und blieb mit seinen Absenkern die einzige Runstform, die auf deutschem Boden ent= standen und damit als national-deutsch anzusprechen ist. Alle übrigen stammen aus dem Ausland, aus Frankreich, England, den Niederlanden und Italien. Bom Ende des 16. Rahrhunderts an aber wird auf fast 200 Jahre hinaus das italienische Vorbild für die deutsche Musik maggebend, und zwar dank der "neuen Runft" des begleiteten Sologesanges, aus der sich in Italien nach und nach fast alle heute noch gepflegten Runstformen ents wickelt haben, von der Oper und Rantate an bis zum Liede und zu den Inftrumentalformen von Ronzert und Sinfonie. Der Geift der Renaissance war es, der diese größte Umwälzung in der neueren Ausik hervorgerufen hatte: jest endlich glaubte man das verschüttete Rleinod der antiken Musik wiedergefunden zu haben. Auch für die deutschen Rünstler wurde es bis in Mozarts Zeit hinein stehender Brauch, die italienische Runft an der Quelle zu studieren und ihre Lehrzeit in Italien zu verbringen. Zunächst war die Frage die, ob es ihnen gelingen wurde, sich all die neuen Formen nicht blok anzueignen, sondern auch mit deutschem Geiste zu erfüllen und dem deutschen Wesen gemäß weiterzubilden. Daß diese Frage für die gesamte firchliche Musik und das Lied unbedingt bejaht werden kann, ist das Verdienst von Beinrich Schütz († 1672) und seiner Schule. Schütz ist in seinen "geist» lichen Ronzerten", den Vorläufern der späteren Rantate, zu einer Verfohnung zwischen dem älteren Chor- und dem neuen Solostil gelangt, wie sie die Italiener selbst nicht erreicht haben. Zum erstenmal hat damals eines deutschen Meisters Sand entscheidend in die Entwicklung der Runft ein= gegriffen und eine fremde Runftform unter Anpassung an das deutsche Wefen zu ungeahnter Blüte emporgeführt. Der Reichtum und die Tiefe feiner Persönlichkeit, sowie seine bodenständige Urt, die ihn auch als Rünst= ler gerne bei Lied und Bräuchen seines Volkes verweilen läßt, erweisen Schütz allen italienischen Mustern zum Trotz als deutschen Meister. Je mehr nun aber die Rantate an Stelle der Messe zur Hauptform des protestantischen Gottesdienstes wurde, desto stärker wurde auch ihr deutsches Gepräge, vor allem infolge ihrer immer enger werdenden Berbindung mit dem protestantischen Choral. Bach (1685-1750) bildet den Höhepunkt diefer Entwicklung. Geine Rantaten find die edelste Frucht jener aus dem Choral erwachsenen volkstümlichen Runst; hier ist die gesamte ältere Orgelchoralkunst für die Rantate nukbar gemacht und der Choral zur eigentlichen Seele des Ganzen erhoben. Aber auch die italienischen Bestandteile sind mit einer Freiheit und Tiefe behandelt, vor der alle italienischen Leiftungen verblaffen. Deutsch ist aber nicht allein die Strenge und der mystische Tieffinn, mit dem Bach seine Texte behandelt, sondern auch der volkstümliche Son, der seine Runft bald mit stolzer Rraft, bald mit kindlicher Herzlichkeit durchzieht. Seine Bilder vom Tode und der Vereinigung mit Christo kann man sich ebensowenig im Ausland entstanden denken wie seine traulichen Weihnachtsfzenen. Nach Bach beginnt freilich der Rückgang der Rirchenmusik, der größtenteils die Folge bes Zerfalls der alten Schulchöre war. Wohl ragen noch einzelne klaffische Werke deutscher Meister aus der Masse hervor, auf katholischer Seite Mozarts "Requiem" und Beethovens "Missa solemnis", auf protestantischer als lettes Brahms' nicht bloß dem Namen, sondern auch dem Geiste nach "Deutsches Requiem". Aber auch fie vermochten nicht zu verhindern, daß die alte deutsche Vorliebe für die Instrumentalmufik im 19. Jahrhundert die ganze Tonkunst überflutete und der alten Chorkunft nur noch ein bescheidenes Plätichen übrig ließ.

Neben den firchlichen Formen hat sich besonders das Lied in Deutschsland rasch und sicher eingebürgert. Ja, es ist seit den Tagen, da es sein Besgründer Heinrich Albert (1604—51) mit Hilse der deutschen Studentenschaft aus der Tause hob, wie keine zweite Gattung zum eigentlichen Herzenskündiger unseres Volkes geworden. Religiöses und vaterländischen Gerzenskündiger unseres Volkes geworden. Religiöses und vaterländisches Empfinden, die Traumwelt der Phantasie, Liebe und häusliches Glück— alles hat der Deutsche seinem Liede anvertraut. Gewiß hat es, dis ihm, dank dem Aufschwunge unserer Dichtung, die höchste Blüte in Schubert beschieden wurde, so manche Krankheit zu bestehen gehabt: einseitige Volkstümelei, übertriedene Künstelei und echt deutsche, theoretisierende Pedanterie. Aber die Liebe des Volkes ist ihm erhalten geblieden, und es gab Zeiten, wo es zu den stärksten Stühen des Deutschtums überhaupt gehört hat.

Weit ungünstiger für unser Volk verliesen die Dinge auf dem Gebiete der Oper. Zwar hatte auch hier Schütz mit seiner "Daphne" (aufgeführt 1627) einen vielverheißenden Ansang gemacht und A. Reiser um 1700 in Hamburg die Gattung zu hoher Blüte gebracht. Aber sie siechte an dem Grundübel unzulänglicher Texte rasch wieder dahin; das Ergebnis war schließlich die unzumschränkte Herrschaft der Italiener auf der deutschen Opernbühne. Auch Gluck steht durchaus auf italienischem und französischem Voden, deutsch an ihm ist nur die herbe Sachlichkeit, die grüblerische und verträumte Seite

seiner Runst. Wohl aber hat Mozart (1756—91) nicht allein die komische Oper der Italiener mit freierem und tieserem Geiste erfüllt, sondern auch mit der "Zauberslöte" der kommenden deutschen Oper die Bahn gewiesen; ihm hauptsächlich verdankt unser Volk die Befreiung vom italienischen Opernjoch.

Auch im Oratorium haben wir einen unserer Größten, Händel (1685—1759), ans Ausland abgeben müssen. Trothem ist er gerade in den Grundzügen seines Wesens Deutscher geblieben: in der geistigen Energie, mit der er seinen Stoffen auf den Grund geht, in der Absehr von allem Zufälligen und Rleinlichen, in seinem glühenden Freiheitsdrang und nicht zulett in seinem reich entwickelten Naturgefühl. Troth der Nachblüte unter Handn (1732—1809) und Mendelssohn (1809—1847) ist auch das Oratorium in den Niedergang der großen Chorsormen verstrickt worden; das weltliche, romantische Oratorium Schumanns (1810—56) hat die Lücke nicht völlig

auszufüllen vermocht.

Die Orchestermusik hat mit der Suite zunächst in durchaus deutschavolks= tümlichem Geiste begonnen. Sie hat zugleich von Unfang an bewiesen, daß c8 ihr um weit mehr zu tun war als um blogen Festschmuck und Ohren= fikel. Von fast religiöser Reierlichkeit in den langsamen Saken, von ge= messener Fröhlichkeit in den raschen, sind diese Suiten ein treues Spiegel= bild des alten deutschen Bürgergeistes. Vom Ende des großen Rrieges an aber macht sich mehr und mehr der französische Geist mit seiner schlagfertigen Rhythmit geltend, und nur da, wo die Guite noch in engerem Zusammen= hang mit dem Volksleben blieb, wie 3. B. in den Gerenaden usw. der Wiener Strakenmusik, trat auch das deutsche Gepräge wieder fühlbar hervor. Von 1750 an mußte die Suite ihre Vorherrschaft an die italienische Sinfonie abgeben. Auch sie haben die Deutschen im Zustande arger Entartung über= nommen und zu neuem, ungeahntem Glanze emporgeführt, abermals gestützt auf eine das ganze Volk umspannende, wirksame musikalische Organisation. Die zahlreichen Laienorchester der deutschen Studenten (eines davon, in Leipzig, hat S. Bach geleitet) und Bürger, sowie namentlich die Brivatkapellen des öfterreichischen Abels haben der Runft Kandns. Mozarts und Beethopens (1770—1827) die Pfade geebnet, ein neuer Beweiß für den großen Unteil, der dem deutschen Laientum an der Entwicklung unserer Runft zufällt. Handn ist der große Wurf gelungen, die Sinfonie mit dem volkstümlichen Wesen der deutschen Suite zu verschmelzen, soviel französischer Geist auch in seiner! sinfonischen Arbeit noch am Werke ist; er hat außerdem die viersätzige Form der deutschen Sinfonie ein für allemal festgestellt. Mit Mozart drang dann alsbald ein weiterer eigentümlicher Zug in die Sinfonie ein, der dem Auslande fremd war: jener Ausdruck voller, schwerer Empfindung, der in seinen raschen Sätzen die sprudelnde Thematit der Vorganger durch getragene, gesangsmäßige Themen ersett. Beethoven aber hat in seinen Sinsonien nicht allein die letten Spuren des Italienertums abgestreift, sondern auch die

ganze Gattung zwar nicht der Form, aber dem Inhalt nach auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Sie dient jest nicht mehr den Zwecken einer geistreichen Geselliakeit, sondern sie wird zum versönlichen Bekenntnis des Rünstlers. zum fünstlerischen Spiegelbilde seiner gesamten Weltanschauung. Dasselbe gilt von der Klaviersonate, die Beethoven weit über den alten, von Ph. E. Bach (1714-88) festgestellten Inpus hinaus zum Verfündiger der tiefsten Ge= danken und Empfindungen der Menschenseele erhoben hat. In den Sonaten gibt fich der Meister noch persönlicher, oft auch aphoristischer, die Sinfonien Dagegen seten sich, gleich der "Missa solemnis", mit den letten Problemen des Lebens auseinander. Diese Gedankenwelt Beethovens aber ift durch und durch deutsch und mit Rant und Schiller ena verwandt. Besonders mit Schiller verbindet Beethoven nicht allein seine gewaltige Rämpfernatur und sein glühendes sittliches Vathos, sondern auch die entscheidende Rolle, die die Idee der Freiheit in seiner Runft spielt. Deutsch ist ferner Beethovens unerbittliche Strenge gegen sich selbst, sein unbändiger Wahrheitsdrang und nicht zulett die unvergleichliche Zucht und Ordnung, die im Innern seines finfonischen Baus waltet und selbst das kleinste Teilchen in lebendige und sinnvolle Beziehung zum Ganzen zu setzen weiß.

Die drei Wiener Klassifer haben die Weltherrschaft der deutschen Tonfunst dis auf den heutigen Tag sest begründet. Im 19. Jahrhundert gesellte
sich ihnen noch eine weitere Grundsäule deutschen Wesens in der Tonkunst
bei: der aus langem Dornröschenschlase allmählich wiedererwachende Seb.
Bach. Seine Wiedererweckung zu vordem nie gekannter Größe steht in der
Runstgeschichte einzig da; sie war vielleicht die größte künstlerische Tat der
Romantik überhaupt. Der wiedererstandene Bach hat aber nicht allein eine
weitere stattliche Reihe alter deutscher Meister nach sich gezogen und damit
die moderne Aussik wieder enger mit ihren Grundlagen verknüpst, er hat
auch sie selbst mit einer Stärke in neue Bahnen gezwungen, die nur der
Wirkung der sog. neudeutschen Runst Wagners und Liszts vergleichbar ist.
Es handelt sich dabei weniger um die Wiedergewinnung älterer Formen,
wie z. B. der Suite, sondern um die Erneuerung des mehrstimmigen Stiles
überhaupt im Anschlusse an Bach, wie sie seit Mendelssohn und Schumann
immer stärker zutage tritt.

Auch sonst hat die Romantik unserer Musik nachhaltige Unregungen in nationalem Sinne gegeben. Aus Webers "Freischüß" (1820) spricht nicht allein die herzliche Freude am deutschen Land und Volk, sondern auch die ganze Begeisterung der Freiheitskriege. Freilich haben die deutschen Opernskomponisten auch nach Weber noch stark mit dem Auslande, namentlich der übermächtigen französischen Oper, geliebäugelt und außerdem unter der Unsfähigkeit der Sextdichter erheblich zu leiden gehabt. Selbst H. Marschner (1796—1861), der geniale Schilderer des derben deutschen Volksund Bauernlebens, ist von diesen Mängeln nicht immer frei. Da erschien zu

rechter Stunde R. Wagner (1813—1883) als der Retter aus der Zersahrens heit und schob nicht allein den ausländischen Einflüssen einen Riegel vor, sondern reinigte auch die deutsche Opernkunst von allem rührseligen und zersstatternden Wesen.

Seine Opern vollenden, was der "Freischüt," begonnen hatte: der "Lohengrin" bildet den fronenden Abschluß der romantischen Oper. In den folgenden Musitbramen bagegen hat Wagner fraft eines unerhörten fünftlerischen Willens Büge aus der antifen, der deutschen flassischen und romantischen Poefie und Musik und schließlich aus dem Rreis der Paialen und philosophischen Gedanken seiner Zeit gu einer neuen Runft allergrößten Stiles zusammengeschweißt. Deutsch ift baran nicht allein die Wahl der Stoffe, nicht allein die einzig dastehende Vereinigung von Singen und Sagen in einer Personlichkeit, sondern vor allem die ungeheure Energie. mit ber hier mit bem neuen Berhaltnis von Wort und Son Ernft gemacht wird. Es besteht in einer gang eigentumlichen Verbindung bes Sprechgesanges der bramatifchen Gestalten, ber bis in die feinsten Spigen mit musikalischem Ausbruck burchtränft wird, mit bem finfonischen Orchefter, bas Wagner zum Träger nicht allein ber "inneren Handlung", sondern auch der großen, seine Dramen bewegenden sittlichen Ideen erhoben hat. Und kerndeutsch ist endlich auch die großartige Aatursymbolik, bie Wagners Musit von den Meeresbildern des "hollanders" bis zur Blumenaue bes "Parfifal" durchzieht; besonders der "Ring" ist mit solchen großen, tief symbolisch geschauten Naturgemälden förmlich durchsett. Go war Wagners Werk die strahlendste Ehrengabe ber beutschen Runft an bas beutsche Bolf mahrend seines Rampfes um die Ginheit, mit dem fie geistig unlöglich verknüpft ift.

Das deutsche Lied hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einer Beliebtheit zu erfreuen gehabt wie seit der Reformation nicht mehr: sogar die einzelnen Stände und Berufe verfügten über einen ansehnlichen Liederschaft. Der Norden, namentlich Berlin, übernahm die Rührung, langfamer folgte der Guden nach. Bald ift der Einfluß diefes Liedersegens auch in den volkstümlichen Weisen der Oper und der Sinfonie zu verspüren. Noch der "Freischütz" ist ohne die Urbeit der Berliner Liederschule einfach undenkbar. Aber erft F. Schubert (1797-1828), dem Wiener Lehrerssohn, gelang es, alle die tausendfältigen Unregungen zusammenzufassen und daraus das moderne Lied zu bilden. Diese bis auf heute noch nicht überbotene Runft vereint in gang einziger Weise schlichte Wiener Volkstümlichkeit und Beethovenschen Höhenflug. Deutsch ist 3. B. in den "Müllerliedern" die treuherzig=blöde Gestalt des Müllerburschen, die Beseelung der Natur, besonders des Baches, und die eigentümliche Schwermut der Grundauffaffung, deutsch aber auch die Energie, mit der die Stimmung jedes einzelnen Liedes herausgearbeitet wird, und endlich die gegen früher ins Ungeahnte gesteigerte Rolle des Instruments, das von jest an die äußere und innere Entwicklung des Liedes felbständig mitbestimmt. Die glänzende Reihe großer Liedermeister, die im 19. Sahrhundert das Schubertsche Erbe weitergebildet haben, ift ein weiteres Zeugnis für die bevorzugte Stellung des Liedes in der deutschen Musik. So mannigfaltig auch die Pracht dieses jungsten Liederfrühlings ift, so verbindet doch diese Meister alle der echt deutsche Drang, dem Geiste por der Form, der Wahrheit vor dem rein Sinnlichen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Daß dabei der volkstümliche Untergrund des Liedes keineswegs angetastet zu werden braucht, haben gerade die Größten, Schumann, Brahms (1833—97)

und H. Wolf (1860-1903), zur Genüge bewiesen.

Nicht so glatt wie im Liede ging die Entwicklung der Orchestermusik in Deutschland von statten. Zwar erhielt Beethoven in F. Schubert einen würzdigen Nachfolger, dann aber trat eine Verzettelung der Kräfte ein, die erst in der romantischen Runst Mendelssohns und Schumanns ein Ende sand. Aber auch diese bedurfte einer Ergänzung nach der Seite der Objektivität und Strenge hin, wie sie ihr dann durch J. Brahms zuteil wurde. Neben die herbe, stets an die Vergänglichkeit alles Irdischen mahnende norddeutsche Sinsonik von Brahms aber trat der Österreicher Bruckner (1824—96), ein merkwürdiges Gemisch von naivem, frommem Volkskind und wildem Simzmelsstürmer, ebenso stark im Ersinden als lässig im Unordnen seiner Gestanken und zugleich der erste bewußte Absenker Wagners in der Sinsonie.

Neben dem Beethovenschen Vorbild machte sich früh von Frankreich her ein anderer Einfluß geltend. Dort hatte H. Berlioz die neue Gattung der Programmsinsonie begründet, angeregt von der französischen Romantik, die auch in der Oper Meherbeers ihr Wesen treibt. Bald drang die neue Runst, dank dem neuerwachten Franzosenkultus der Deutschen, auch über den Rhein und ersuhr hier durch F. Liszt (1811—86) eine Umgestaltung, die an Rlarheit und Folgerichtigkeit das Vorbild weit überdot und der freien Form der "sinsonischen Dichtung" endgültig ihr Daseinsrecht neben der alten Sinsonie verschaffte. Gewiß stecken in Liszts Runst manche nichtdeutsche Bestandteile nicht allein ungarischer, sondern auch französischer Ferkunst, aber die bedingungslose Singabe an den dichterischen Vorwurf, überhaupt das klare Ersassen und Durchführen des reformatorischen Gedankens wären auch bei ihm ohne die Einwirkung des deutschen Geistes undenkbar gewesen.

Neben die hohe sinsonische Runst, deren Entwicklung sich im großen und ganzen die Rammer- und Ronzertmusik anschloß, erlebte auch die Rleinkunst des Charakterstücks für Rlavier im 19. Jahrhundert eine neue Hochblüte. Mendelssohns Lieder ohne Worte und namentlich Schumanns gesamte Rlaviermusik aus seiner ersten Periode gaben den Anstoß. Schumanns Name darf unter keinen Umständen sehlen, wenn es sich um die edelssten Vertreter und Versechter deutscher Art in der modernen Runst handelt. Er hat nicht allein als Schriftsteller, hierin Wagners richtiger Vorgänger, unermüdlich auf die Gesahren hingewiesen, die unserer Musik damals von Frankreich drohten, sondern auch seine eigene Runst stets von allem Modestand des Auslandes rein zu erhalten verstanden. Aber auch als Rünstler ist dieser bedeutendste unserer Frühromantiker deutsch dis ins Mark: voll übersprudelnder Herzlichkeit und dabei doch voll tiessinnigen Ernstes, schalkshaft bis zur Ausgelassenheit und dann wieder sinnig und von zartester Träus

merei. Rein einziger seiner zahllosen Nachfolger hat die lebensfrische Ro-

mantik dieser Rlavierpoesie erreicht.

Der kurze geschichtliche Rundgang mag genügen, uns die Gigentumlich= feit der deutschen Musik erkennen zu lassen. Un formschöpferischer Rraft find und die fremden Bölfer, besonders die romanischen, allzeit überlegen gewesen, dafür sind aber die fremden Formen bei uns regelmäßig mit einem geistigen Gehalt erfüllt worden, der die Leistungen des Auslandes zum groken Teil weit überbot. Wir verdanken diese Größe unserer Tonkunft in erster Linie der planpollen Organisation der deutschen Musikpflege, dem Erbteil der Reformation, an deffen Weiterbildung Nord und Sud, Adel und Volk, Fachleute und Laien getreulich mitgearbeitet haben. Dazu kommt eine dem Deutschen eigene, hohe und reine Auffassung von Wesen und Aufgabe der Musik, die, ein Erbe der alten Rirche, von Luther bis in die breitesten Schichten des Volkes hineingetragen worden ift. Die Tonkunst ist dem Deutschen nie ein bloker Zierat des Daseins gewesen, sondern innerste Herzenssache, fie war ihm, wie dereinst den Griechen, ein Spiegelbild der höchsten Gedanken, die seine Seele bewegten. Darum hat sie auch Diesseits und Jenseits, Irdisches und Göttliches von allem Anfang an besonders eng und eigentümlich miteinander verquickt. Der übersinnliche Zug unterscheidet sie stark von der sinnenfreudigen Kunst der Romanen. Es ist darum kein Zufall, daß die Harmonik ihre stärkste Seite ift: ihr viel verschlungenes Gespinst war das gegebene Ausdrucksmittel für die in der Wesen Tiefe trachtende Art der deutschen Meister. Die Franzosen haben mit ihrem beweglichen und schlagfertigen Geiste und ihrer Vorliebe für draftische Wirklichkeitsschilderung die rhnthmische Seite der Ausik besonders reich entwickelt, in Italien ist dank der Freude des Volkes am Sinnlich-Schönen und an klarer Formgebung die melodische zu besonderer Ausbildung gelangt. Der Deutsche dagegen scheut im Dienste eines charakterfesten Ausdrucks auch vor Barten nicht guruck. und dieser herbe Zug ist seiner Musik bis auf den heutigen Sag zu eigen aeblieben.

Häufig wird darauf hingewiesen, daß die Vorliebe für die Instrumentalsmusik im Gegensatzum Gesange ein besonderes Rennzeichen der deutschen Musik sei. Das ist indessen eine Erscheinung, die allen nordischen Völkern im Vergleich zu den sangesfreudigen Südländern gemeinsam ist. Wohl aber ist deutsch die große Freiheit und Mannigfaltigkeit, mit der die Instrumentalsformen bei uns behandelt und entwickelt worden sind. Die französische Instrumentalmusik trägt noch heute die Spuren ihrer Herkunft aus dem Tanze an sich, die deutsche hat dagegen alle derartigen Züge längst abgestreift und eine Ausdrucksfähigkeit erlangt, die gerade in jüngster Zeit mitunter zu einer gefährlichen Überschähung gegenüber der Gesangsmusik geführt hat.

So liegt die Hauptstärke der deutschen Tonkunst in der Weite und Tiefe ihres Gedankens und Gefühlskreises. Sie hat aber dabei in ihren besten

Vertretern auch die Fühlung mit dem breiten Volke niemals verloren, und wenn ihr auch ab und zu deutsche Grübelei den Weg zum Herzen des Volztes zu versperren drohte, schließlich immer wieder das richtige Verhältnis hergestellt. Dabei ist sie sich von Luther dis auf Wagner ihrer Würde und ihrer sittlichen Aufgabe voll bewußt gewesen und so unserem Volke auch in den trübsten Zeiten eine treue und wirksame Erzieherin und Trösterin geworden. Wir wollen nie vergessen, daß in den kritischen Jahren zwischen dem Dreißigjährigen und dem Siebenjährigen Kriege einzig und allein die deutsche Aussik durch Vachs und Händels Mund Zeugnis dafür abgelegt hat, daß die ursprüngliche Schöpferkraft in unserem zerrütteten Volke noch nicht erloschen war.

Durch den Rückgang der musikalischen Jugenderziehung insolge des Zersfalls der Schulchöre ist das Band zwischen Musik und allgemeiner Bildung merklich gelockert und viel Unklarheit und Gleichgültigkeit in musikalischen Dingen in unser Volk getragen worden. Das ist nicht die Urt, ein großes Erbe der Vergangenheit würdig zu verwalten. Gerade die Jugend solkte immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die Musik mit unserem deutschen Geistesleben so innig verwachsen ist wie nur irgendeine andere Runsk, und daß es sich bei ihrer Pflege nicht um eine müßige Liebhaberei einzelner Bevorzugter handelt, sondern um eine Angelegenheit unseres ganzen Volkes. Büchernachweiß: H. Moser, Geschichte der deutschen Musik I: Halle 1920,

5. Diekmann, II, 1, 1922. — A. v. Dommer, Handbuch der Musikgeschichte, 3. Aufl. bearb. von A. Schering; Leipzig 1914, Breitfopf & Bartel. - E. Naumann, Illustrierte Musikgeschichte, 2. Aufl. bearb. von E. Schmitz; Stuttgart 1908, Union. — S. Rrehichmar, Musikalische Zeitfragen, Volksausgabe; Leipzig 1910, C.F. Beters. - S. Riemann, Musiklegikon, 9. Aufl.; Leipzig 1919, Mag Beffe. - Lebensbilder: R. S. Bach von Ph. Spitta, 2. Aufl.; Leipzig 1916, Breitkopf & Härtel. — G. F. Händel von F. Chrhfander, 2. Aufl., 3 Bde.; ebenda 1919. — W. A. Mo-3art von O. Jahn, 4. Aufl., 2 Bde.; ebenda 1905 u. 1907. — L. v. Beethoven von B. Bekker; Berlin 1912, Schufter & Löffler. - F. Schubert von R. Beuberger, 2. Aufl.; Breslau 1908, Schles. Verlagsanstalt vorm. Schottländer. — R. Schumann von g. Abert, 3. Aufl.; ebenda 1917. — R. Wagner von G. Ernest; Berlin 1915, G. Bondi. — Brieffammlungen: Mogarts Briefe von L. Schiedermair; München 1914, G. Müller. — Beethovens Briefe von K. Prelinger, 5 Bde.; Wien 1907, Rosner & Co. = Schumanns Jugendbriefe von C. Schumann, 4. Aufl.; Leipzig 1910, Breitkopf & Bartel. — Briefwechsel Wagner-Lifgt von E. Rloß; ebenda 1887. — Briefwechsel Wagners an M. Wefendond; ebenda 1906. - Briefwechfel Brahms- Joachim von A. Moser, 2 Bbe.; Berlin 1908, Deutsche Brahms-Gesellschaft.

## Das Theater.

Der Deutsche hatte, wie in seinem Schrifttum, so auch auf dem Gebiete des Theaters nicht das Glück einer einheitlichen, ungebrochenen Entwicklung aus den religiösen Uranfängen aller dramatischen Runst heraus, das den

Griechen und nächst ihnen vielleicht einzig noch den Spaniern beschieden war. Mehrsach wirkte fremder Einfluß störend und umbildend auf seine Bühnenkunst, und bis auf den heutigen Tag steht sein Theater, wie mittlerweile die Bühne der Rulturvölker überhaupt, unter der Einwirkung griechischer und durch die Renaissance umgewandelter klassischer Formen.

Im driftlichen Mitteleuropa erblühte die Freude am dramatischen Spiel, wie überall in der Welt, aus dem religiösen Ritus. Die Kirche entwickelte unabhängig vom Nationalen aus der Vorlesung des Evangeliums an den hohen Feiertagen am Altar ein bescheidenes Auferstehungs=, Weihnachts= und Bassionsspiel. Dieses von Priestern und Chorkindern unter musikali= scher Begleitung dargestellte liturgische Drama verzichtete anfangs auf jede szenische Wirkung. Aber das Auftreten der prachtvoll gekleideten Briefter, die mit verteilten Rollen das Evangelium verlasen und bald durch allerlei Zusätze erweiterten, drängte wie von selbst zu szenischer Betätigung. Das Suchen nach der Leiche des Kerrn wurde begleitet von mimischen Bewegungen, im Weihnachtsgottesdienst gab die Flucht des heiligen Paares nach Agypten 3. B. willkommenen Unlaß zu darstellerischem Wirken. So führte die Freude am Spiel und die Schaulust der Gemeinde zu einer Simultanbühne, die durch auf oder vor den Altar gestellte Seffel verschiedene Örtlichkeiten andeutete. In einem Bogengang des hohen Chors dachte man sich 3. B. das Paradies; der Wettlauf des Petrus und Rohannes nach dem Grabe des Herrn, der Rrämer, bei dem die beiligen Frauen die Spezereien zur Salbung des heiligen Leichnams kauften, der Nesum tragende Esel oder der Zorn des Herodes entfesselten bereits die Lachlust der Neugierigen, und bald verwies religiöser Eifer sowie der wachsende Umfang der Handlung das halbliturgische Drama hinaus auf den Rirchplat oder auf den Markt. Noch leiteten die Geiftlichen das als kirchliche Reier gedachte Spiel, aber schon beteiligen sich neben ihnen Leute aus dem Bolk und wandernde Mimen an der Darftellung. Un Stelle des lateinisch vorgetragenen Bibeltertes treten deutsche Worte, und der Sprechvortrag veranlakt bereits eine bescheidene deklamatorische und schauspielerische Singabe des Laien. Die Ungahl der fzenischen Hilfsmittel für diese Freilicht=Simultan= buhne, die alle Örtlichkeiten der Handlung in bunter Reihenfolge nebenein= anderstellte, machit, und binnen turgem verlangt das Mnsteriendrama eine außerordentliche Pracht der Ausstattung.

Stand ein Marktplat (Abb. 1) für das nur ganz äußerlich durch die Handlung zusammengeschlossen Bielerlei der Vorstellung nicht zur Verfügung, so half man sich durch die Rarren der Wagenbühnen, die als Wandelbekorationen vor den Zuschauern vorüberzogen. Gewöhnlich aber ging das Publikum wie an einer Schaubudenreihe entsang von einer Spielstelle (mansio) zur anderen. Selten nur begegnen uns in mehrere Stockwerke übereinandergelegte Bühnenabschnitte. Fehlte es an Dekorationsmitteln, so verwies wohl eine Tafel auf Namen und Art des szenischen Hintergrundes, oder einer der Darsteller erklärte im Prolog die einzelnen Schau-

pläte. Mit dem großartigen Ausschwung des städtischen Lebens im deutschen Mittelalter, mit dem wachsenden Einsluß der Zünste und Bruderschaften auf die bürgerlichen Angelegenheiten stieg die Beteiligung des Bürgertums an den Aufsührungen. So trat mit der Abschwächung der geistlichen Bevormundung auch der religiöse Arsprung der Spiele mehr und mehr zurück, und um den Grundstock der heiligen Handlung wucherte üppig das Kankenwerf derb volkstümlicher und grob komischer Erfindung, die für die szenische Berwirklichung des glänzendsten Kahmens bedurste. Wanssionen sind für einzelne Mysterien nachgewiesen, die Dauer der Aufsschungenschweilen ein; 300 Darsteller, die 491 Rollen spielten, werden gezählt. Bühnenhäuser waren bei solcher Ausdehnung der Spiele natürlich unmöglich. Auch die seit der zweiten Hälte des 14. Jahrhunderts aufkommenden Moralitäten, in denen nicht nur wirkliche Personen, sondern personisizierte Laster und Eugenden, sehr schaften eintönig charakterisierte Allegorien auftraten, wurden von den Bruderschaften meist

unter freiem himmel aufgeführt.

Begünstigten das Ansterienspiel mit seinem humoristischen Beiwerk an Teufeln und Teufelsbraten und die Moralität eine im allgemeinen invisie= rende Darstellungsweise, so ichuf doch auch schon das Mittelalter in luftigen Spielen auf volkstümlicher Grundlage einen schärfer charafterisierenden Vielleicht gingen diese schwankartigen, gang unliterarischen Bühnenstil. Schöpfungen auf die Rünste der Nahrenden, der joculatores, der wandernden Mimen, die schon das Altertum gekannt hatte, zurück. Mit ver= änderter Stimmlage sagte etwa ein solcher Spieler kleine luftige Szenen her und ließ dazu unter Umständen seine Marionetten durcheinanderwirbeln. Hier liegen die Unfänge des Vuppenspieles, das später Goethe beglückte und das heute wieder zu Ehren kommt. Mehrere Darsteller führten eine drollige oder saftig komische Handlung auf, verspotteten einzelne oder ganze Berufsstände und brachten fo, ähnlich den flassischen Mimusspielen, den Atellanen, die Gattung der Farcen und Fastnachtsspiele zu starker Wirfung. Sie und da spielte man sie schon in geschlossenen Räumen. In Nürnberg wurde 1550 das erste deutsche Romödienhaus errichtet. Um friesischen Hofe in Never ergötte sich um die gleiche Zeit die Landesherrin an den Fastnachisspielen ber Schüler, und die Nürnberger Meister gans Rosenblut und Hans Folz, vor allem aber die liebenswürdig behagliche Runft des Kans Sachs (1494—1576) befriedigten das Bedürfnis der Zeit nach Darstellungen voll derber Ausgelassenheit und ftark possenhafter Beleuchtung menschlicher Schwächen ohne ironische Verzerrung. Aufgeführt wurden diese Spiele und Schwänke im allgemeinen von Bürgern. Deutsche Berufsspieler gab es, abgesehen von den wenigen Jahrenden, noch nicht.

So glücklich Hans Sachs in seinen Fastnachtsspielen war, so steif blieb er als Verfasser ernsthafter Oramen, so sehr versagte er unter dem Einfluß der Renaissance. Es ist bezeichnend. Ein ganz deutscher Mensch verliert das Veste seiner Eigenart unter Einwirkung der aus der Fremde kommenden neuen Ideale und Vildungswerte. Lange Zeit brauchte der Deutsche, diese zu verarbeiten, und stark wurde er von ihnen gehemmt, auch in der Weiter-

bildung seines Bühnenwesens. Denn die aus der Untike Rraft und Schon= heit saugende neue Runst der Sumanisten verachtete das christlich-volkstumliche Ansteriendrama mit seiner stilwidrigen Mischung von komischen und tragischen Elementen so fehr wie den derben Schwant des ungelehrten Meisterfingers. Der humanist nahm Unstoß an der Form, der von den gleichen Bildungswerten genährte Träger der firchlichen Reform an bem Gehalt der deutschen Ansterien. So wurden sie, etwa seit dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts migachtet, verboten und bald fast gang vergessen. Das Oberammergauer, das Höriker Passionsspiel und ahn= liche in der Gegenwart von der Fremdenindustrie ausgewertete Vorführungen find die letten stark umgewandelten Reste der alten deutschen Schauspiele. Un die Stelle des volkstümlichen Ansteriums trat das von Luther (1483 bis 1546) und den Reformatoren warm empfohlene, von der Renaissance= bühne beeinflufite Schuldrama mit seinen fast lediglich der biblischen Geschichte entnommenen Stoffen. Aber da es im wesentlichen Bildungszwecken zu dienen bestimmt war, von Schülern für die Schule und den kleinen Rreis humanistisch angeregter Menschen dargestellt wurde, blieb ihm eine literarische und darstellerische Wirkung auf das Volksganze versagt, so sehr auch einzelne talentvolle Arbeiten, namentlich des lateinisch geschriebenen Nefuitendramas, einen stärkeren Nachhall verdient hätten, so redlich sich der brave Rittauer Rettor Christian Weise (1642-1708) um einen lebendigen Darstellungsstil seiner Schüler und um eindrucksvolle Aufführung seiner zahllosen Schuldramen mühte. Eine eigentümlich deutsche Theaterkunft war noch unmöglich. Es fehlte an einem geistigen Mittelpunkte im Lande sowie an Berufsdarstellern. Auch die sehr deutsche Bevorzugung alles Fremden erwies sich als hinderlich. Deutschland lernte zwar aufs eifrigste an fremden Mustern, aber eine tiefe Kluft tat sich auf zwischen der breiten Volksmasse und dem Stand der Gelehrten, die sich berufen glaubten, die deutsche Bühnentunst einer ersten Blüte entgegenzuführen.

Das von den Griechen und von Seneca stark beeinfluste italienische Renaissancedrama, beinahe ausschließlich an den Höfen und für die Höfe gepflegt, wurde in Deutschland von den Humanisten nachgeahmt und schlecht und recht dargestellt. Wichtiger für die Entwicklung des Theaters erwies sich das seit etwa 1555 vorhandene italienische Schäferdrama, das dis ins 18. Jahrhundert hinein ein Lieblingskind fürstlicher Laune blied und noch dei Goethe eine letzte gefällige Blüte treiben sollte. Aus dem stark an musikalische Begleitung gebundenen Schäferspiel entsteht die Oper, die mit Rinuccinis "Dasne" 1594 einen Eroberungszug durch ganz Europa begann. Martin Opits (1597—1639) übersetzte 1627 das Werk ins Deutsche, Heinsrich Schütz (1585—1672) komponierte es neu, und damit war der fremden Runst, war welschen Sängerinnen und Rastraten an den deutschen Höfen Sür und Tor geöffnet.

Mit Notwendigkeit hatte sich das Renaissancedrama an den höfen der oberitalienischen Fürsten die Renaiffancebuhne zur ausschließlichen Beluftigung der höfischen Gesellschaft geschaffen. Dort verlangte man zuerst für mythologische und allegorische Pantomimen im Freien ober in geschlossenen Festsälen ein gewöhnlich als Stadtansicht angeordnetes perspektivisches Bühnenbild (Abb. 2), das durch einen Vorhang vom Buschauerraum getrennt war. Für ein breiteres Bublifum genügte der huseisenförmig den rechteckigen Theatersaal umgebende, amphitheatralisch ansteigende Zuschauerraum nicht; so entwickelte sich das Rang- und Logentheater etwa seit 1639. Auf die unveränderliche Bühnendekoration, deren selbstverständliche Folge die Einheit des Ortes in der dramatischen Handlung sein mußte, kam die bewegliche der "Telaribuhne" (Rahmen), deren drehbare, mit bemalter Leinwand umspannte Brismen eine Ortsveränderung der Buhnenhandlung bescheiden andeuteten (Abb. 3). Gie wurde um 1620 von der "Ruliffenbuhne" abgelöft. Das erste deutsche Perspektivtheater errichtete wohl Joseph Furttenbach 1640 in Ulm (Abb. 2 und 3). Erit im 19. Jahrhundert tritt an Stelle der seitlich offenen Kulissenbühne, die mittlerweile die Geitenkulissen und die den Buhnenraum nach oben abschließenden Goffitten gu festen "Bogen" vereinigt hatte, für Innendekorationen eine das Szenenbild wie ein Gehäuse umgebende "Banoramabühne". Seit Erfindung des "Rundhorizonts" 1869, der, als helle Leinwandfläche in U-Form um die gange Buhne gespannt, für jeden hintergrund den Gindrud ber Wirklichfeit erhoht, fann man an Stelle ber Bogen realistischer wirkende "Versakstücke" ausgiebig verwenden (Abb. 4). Auf biefer "Gudkastenbühne" des "Illusionstheaters" der Renaissance- und Barockzeit entsaltet sich dann unter dem Ginfluß unserer flassischen Literatur Die deutsche Obern- und Schaufpielkunst zu voller Blüte.

Für den äußeren Glanz der Oper sorgten die Fürsten von Unfang an mit verschwenderischer Hand. Das Schauspiel aber mußte sich im großen und ganzen selbst helsen, und es ist fraglich, ob wir ohne einen Unstoß von außen schon um die Wende des 16. Jahrhunderts zu einem wirklichen Beruss-

schauspielerstand gekommen wären.

In England hatte sich mit dem Niedergang der Mysterien und dem Aufkommen des gelehrten Renaissancedramas, sowie einer volkstümlichen Historiendichtung ein eigener Schauspielerstand entwickelt, der entweder in offenen "Sommertheatern" (Abb. 5) oder in gedeckten "Privattheatern" spielte. Der weit in den Zuschauerraum hinausspringende Hauptspielplatz der Shakespearebühne, die überdeckte Hinterbühne, das durch Türen zugängliche Innengelaß, die über diesem Gelaß besindliche Galerie und der Dachraum gaben die Möglichkeit, eine Szene nach der anderen pausenlos abzuspielen. Was dem jungen Goethe des Götz und den Stürmern und Drängern als genialer Handlungswirrwarr erschien, war tatsächlich ein künstlerisch geschlossens Gebilde. Auf Bühnenillusion im Sinne des italienischen Renaissancetheaters verzichtete das englische Publikum; Dichter und Darsteller hatten sie ihm zu geben. Rein Wunder, daß auf diese Weise ein fähiger Berussschauspielerstand sich herausbildete, der, echt englisch, bereits früh zu Erwerbszwecken auf Reisen ging.

Bedeutungsvoll für die deutsche Entwicklung werden diese englischen Romödianten seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Nicht die besten wers den es gewesen sein, die die Heimat verließen, und wir dürsen ruhig annehs men, daß ihre Rünste nicht rein schauspielerischer Natur waren, daß Zirkuszund Seiltänzersertigkeiten mit unterliesen. Doch sie stellten einen Berufsstand mit sesten Überlieserungen und Formen dar. Das war das Wichtige. So hielt sich Heinrich Julius von Braunschweig unter John Sackeville

schon eigene englische Hoffomödianten, für die er um 1594 einen aus zwölf Prosadramen bestehenden deutschen Spielvorrat anlegte. Sie machten bald Schule. Deutsche Truppen schlagen sich nun neben den glänzend bezahlten Engländern fummerlich durch, spielen in Scheunen und Gafthöfen wilde Stegreiffomödien nach englischen Stoffen, daneben handfeste Boffen, in benen der Vickelhäring, ein Nachfahre des Clowns, zu allgemeiner Beliebt= heit gedeiht. Aber die hochdeutschen Romödianten schaffen in Not und Entbehrung doch den deutschen Schauspielerstand, als deffen würdiger Vertreter in Dieser Frühzeit der Magister Johann Belten zu gelten hat. Ihn und eine Ungahl seiner Mitglieder ernannte Johann Georg II. in Dresden 1669 mit einem Gagenetat von 1950 Talern zu fächsischen Hofkomödianten. Deutsche Darsteller gab es jett also, auch ein mäkiges deutsches Repertoire, obwohl die Gruphius, Lohenstein und Weise nicht für die Romödianten schrieben, aber die nun auch in Deutschland unter dem Ginfluß der italieni= schen Renaissance entstandenen Theatergebäude dienten fast ausschließlich der italienischen Over oder italienischen und französischen Schausvielertruppen.

Erst mit dem Aufstieg der deutschen Literatur konnte der deutsche Schausspielerstand langsam zu künftlerischer Vollendung und zu bürgerlicher Achstung gelangen, wenn er auch bis in die klassische Zeit hinein bescheiden hinter der gefälligeren Runst ausländischer Sänger und Sängerinnen zurück-

stehen mußte.

Christoph Gottsched (1700—1766) hat zuerst versucht, den Gegensatz zwischen der Kunstanschauung der Gebildeten und den Bedürfnissen der breiten Masse auf dem Gebiete des Theaters zu überdrücken, indem er das klassizitisch gebundene Kenaissancedrama der Franzosen, zugleich aber auch, namentlich mit Hilse seiner Frau Luise Adelgunde Kulmus (1713 bis 1762) das beweglichere Lustspiel von jenseit des Kheines einführte. Seine Bestrebungen berührten sich mit dem ehrlichen Idealismus bedeutens der "Prinzipale", denen an einer Förderung des Theaters, einer Hebung des tief verachteten Schauspielerstandes gelegen war. Mit Gottscheds Hilse versuchte Karoline Neuberin (1697—1760) in Leipzig dem neuen; aus Frankreich eingeführten Drama eine Heimstätte zu bereiten. Der Harletin, das Wahrzeichen der groben, regellosen deutschen Kunst, wurde seierlich auf der Bühne verbrannt, aber was Gottsched an seiner Stelle brachte, war im besten Falle Übersetung oder ungeschickte Nachahmung.

Tüchtige Darsteller schulten sich immerhin an dem zur Berfügung stehenden literarischen Gut aus zweiter Hand, fleißige und begabte Führer, wie Johann Friedrich Schönemann und Konrad Ekhof begründeten Prinzipalschaften, aus denen so bedeutende Talente wie Konrad Ackermann und Sophie Schröder hervorzingen. In Leipzig und Berlin spielte Döbbelin, im Norden machte sich Ackermanns Truppe, im deutschen Süden die Sehlers einen geachteten Namen. Schon errichtete Ekhof 1753 eine erste deutsche Schauspielerakademie, schon ging man 1767 unter Lessings dramaturgischem Beirat daran, in Hamburg ein deutsches Nationalstheater zu schaffen, das alle künstlerischen Kräfte der Nation widerspiegeln sollte.

Zwar zerschlugen sich die großen Hoffnungen der Begründer, aber ständige Stadtund Hoftheater unter Direktoren wie Ludwig Schröder in Hamburg, Dalberg in Mannheim, Goethe in Weimar setzten sich nun doch allmählich durch.

Denn mittlerweile war die literarische Entwicklung mit Riesenschritten vorwärts gegangen. Gellerts (1715—1769) flache Nachahmungen französfischer Rührstücke verblaßten gegenüber der sicheren Gestaltungskraft des bürgerlichen Dramas, das Gotthold Ephraim Lessing (1729—1781), vom englischen Theater der Zeit angeregt, seinem Volke schenkte. Nun hörte zum ersten Male der Deutsche sich selbst von der Bühne herunter reden, sah seine Not und seine Leidenschaft schlicht und innig sich ausleben. Und mit dem ersten deutschen Lustspiel, mit Lessings "Minna von Barnhelm" kam auch die urgesunde Heiterkeit seiner rechtlich gesinnten, braven, treuherzigen Natur auf das Theater, so daß die Varsteller nur nötig hatten, so schlicht und so natürlich wie möglich zu sein, um solch frischem Leben gerecht zu werden.

Doch Lessings unablässige Arbeit bereitete auch den Stil der großen Tragodie vor. Sein Rampf gegen Gottsched und die Regeln der drei Ginheiten, sein Gintreten für Shakespeare öffnete den Reitgenoffen Berg und Sinn für die gewaltige, urnatürliche Wucht des englischen Dichters. Das Theaterpublifum zwar wurde noch bevormundet. Noch wagte Ludwig Schröder (1744—1816) in seinen Hamburger Bearbeitungen Shakespearescher Dramen nicht, die vernichtende Größe dieser Urt von Tragik auf der Bühne zu zeigen, doch die junge Generation der Stürmer und Dränger, an ihrer Spike Goethe und Schiller, fühlte sich tief ein in die ihnen verwandte seelische Welt. Nun konnte das deutsche Drama es wagen, jede menschliche Leidenschaft in den Bereich seiner Darstellung zu ziehen, nun erst waren die große historische und die bürgerliche Tragödie möglich. Wäre Schillers und vor allem Goethes weitere Entwicklung unberührt geblieben von der jekt neu anstürmenden Welle des allerdings nicht mehr französisch verfärbten Rlassizismus, vielleicht wäre unser Drama schon damals zu einer gang deutschen Sohe reinster Charafterfunft gediehen, beren Ansätze in den Räubern, in Rabale und Liebe, im Götz sich zeigten und die dann erst Keinrich von Rleift (1777-1711) erreichte. So aber mußten Schiller wie Goethe zu einer innigen Verschmelzung deutschen und griechischen Geistes fommen, die unser Stildrama schuf und unsere Schauspielkunft vor neue große Aufgaben stellte. Wirklichkeitsdarstellung und idealistischer Stil mußten nebeneinander gepflegt werden. Goethes Mühen um eine Weimarer Mufterbühne, deren Tradition Pius Alexander Wolff in Berlin fort= sette, und Schillers Streben nach einem flassischen Schauspielbestand unseres Theaters dienten zugleich der seit Leffings Hamburger dramaturgischen Tätigkeit nicht mehr erloschenen Hoffnung auf eine deutsche Nationalbühne, die sich doch nicht erfüllen follte. Denn der alte Zwiespalt zwischen tief Gebildeten und den im Theater nur Zerstreung und Erheiterung Suchenden ließ sich nicht mehr beseitigen.

Der österreichische Süden, der seit Ferdinand II. auf hundert Jahre aus dem deutschen Kulturkreis ausgeschieden war und unter romanischen Bildungseinslüssen gestanden hatte, besann sich unter Maria Theresia und Joseph II. auf seine ursprüngliche Urt. 1776 wurde das Burgtheater bes gründet, das dis weit in die Gegenwart hinein die vornehmste Pflegstätte deutscher Darstellungskunst bleiben sollte. In österreich erstand ein den Klassistern ebenbürtiger Nachsahre in Franz Grillparzer (1791—1872), in Wien, dem "Capua der Geister", wurden des herben Niederdeutschen Friedrich Hebbel (1813—1863) reisste Stiltragödien geschaffen. In der weichen Luft des Südens erwuchsen der liebenswürdige, gesühlvolle Ferdisnand Raimund (1730—1836) und der kräftig volkstümliche Ludwig Unzengruber (1839—1889), deren Erfolge mit dem Dialektstücke nicht auf ihre Heimat beschränkt blieben. Vor allem aber wurde Deutsch österreich wichtig als die Wiege der neuen deutschen Musik und Oper, die über Gluck, Handn und Mozart zu Beethovens einsamer, erhabener Größe ausstieg.

Längst war inzwischen der Schauspielerstand in die bürgerliche Gesellschaft hineingewachsen. Berlin, München, Dresden und Stuttgart standen neben Wien an führender Stelle; von den größeren Stadttheatern vermochten sich Hamburg, Prag, Leipzig und Mannheim dauernd in erster Reihe zu behaupten. Darsteller wie Ludwig Devrient, Karl Sehdelmann, Theodor Döring u. a. schusen sich einen weit über ihren Wirkungsfreiß hinausreichenden Namen, und bald begann nach einem Zeitraum der Stetigkeit das wandernde Birtuosentum, das noch heute andauert, den Wert eines außgeglichenen Zusammenspiels zu beeinträchtigen. Mit der 1869 völlig erreichten Gewerbesreicheit für die Theater schossen allerorten Neugründungen von Theatern wie Pilze hervor und brachten einen starken Niedergang des Darstellungsstiles mit sich. So sehr der Stand durch allerlei Haußgesehz, durch die Schaffung von Theater Pensionskassen und die 1871 vollzogene Gründung der Genossenschaft veutscher Bühnenangehöriger in seiner Gesamtheit geschüft und gehoben wurde, so start wuchs doch auch, von gewissenlossen und Direktoren unerbittlich ausgebeutet, das Theaterproletariat.

Gegen die Auswüchse des Virtuosentums suchte schon Rarl Immersmann (1796—1840) anzukämpsen. Er strebte in Düsseldorf einen festen Darstellungsstil, ein seines Zusammenspiel an, scheiterte aber an der Gleichs gültigkeit seines Publikums. Was er gewollt hatte, vermochte erst der geniale Dramaturg Heinrich Laube (1806—1884) in Wien durchzusühren, der 30 Jahre lang dem deutschen Bühnenleben den Stempel seines Wesens aufgedrückt hat.

Er ging durchaus vom "Theater" aus. Was auf der Bühne wirkte, mochte es klassisch oder mochte es modern sein, hieß ihm Literatur. Für Ausstattungswesen und Rulissenzauber hatte er feinen Sinn. Sein eigentliches Gebiet war das Konversationsstück, das er in einer vorher nie erreichten Natürlichkeit auf die Bühne stellte. Aus der Not seiner im Grunde nüchternen Natur machte er eine Tugend, indem er einzig darauf ausging, den geistigen Gehalt eines Werkes in möglichster Schlichtheit und Echtheit herauszubringen. Boll seltener Findigkeit für junge Talente, voll eiserner Energie, mit angeborenem Herrschertalent dem eigenwilligen Völkchen seiner Darsteller gegenüber, gelang es ihm, namentlich während seiner Direktionstätigkeit an der Burg, eine Runst des Jusammenspiels zu erreichen, die mustergültig für alle

ernsten Theater geworden ist. Bedeutende Darfteller wie Adolf Sonnenthal, Bernhard Baumeister, Josef Lewinskh, Charlotte Wolter wuchsen unter seiner strengen Zucht heran. Die verhältnismäßige Dürftigkeit des deutschen Lebens dis in die siedziger Jahre hinsein begünstigte seine auf Einsachheit des Bühnenrahmens gerichtete prunklose Art. Unter Laube wurde man wirklich dem Geiste einer Dichtung auf der Bühne gerecht.

Dem Bedürfnis nach Prachtentfaltung, nach möglichster Steigerung ber Mufion tam zunächst Frang Dingelstedt (1814-1881) in München. Weimar und Wien entgegen. Er pflegte vor allem die Rlassiker, ging nicht wie Laube nur vom geistigen Gehalte einer Dichtung aus, fondern suchte aus dem Zusammenklang von musikalischen, malerischen und sprachlich-gei= ftigen Elementen eine aufs höchste gesteigerte Szenenwirkung zu erreichen. Von seiner geschmactvoll mit allen Bühnenmitteln einen harmonischen Gesamteindruck anstrebenden Urt war es nur noch ein Schritt bis zur Verwirklichung von Richard Wagners (1813-1883) Forderung eines dramatischen Gesamtkunstwerkes, das durch eine Vereinigung von Drama, Musik und bildender Runft die höchste Verklärung und Idealisierung dichterischer Geftaltung ermöglichen follte. Diese Forderung, die schon Herder und Goethe vertreten hatten, fand mit der Begründung seines Bapreuther Festspielhauses 1876 ihre Erfüllung, wenn auch das deutsche Nationaltheater damit boch nicht geschaffen war. Da schien die Wandertruppe der Meininger eher geeignet, in allen deutschen Gauen das Gefühl für den Wert unserer klassischen Literatur zu wecken oder zu vertiefen.

In der Dürre des literarischen Lebens der siedziger Jahre, als das Theater mit fremder Ware überschwemmt und von Paul Lindau u. a. sast ausschließlich mit Ehebruchsstücken französischer Herkunft versorgt wurde, wirkte ihr Austreten wie ein Gesundbrunnen. Mit Veredlung englischer Borbilder hatte ihr Begründer, der Herzog Georg von Meiningen, Vorstellungen von seltener Geschlossenheit zustande gebracht, in denen jedes Heraustreten einzelner Varsteller zu virtuosen Gonderleistungen verpönt war. Allerdings führten die Meininger auf ihren Gastspielreisen von 1874 bis 1890 auch das Ausstatungswesen zu einer solchen Höhe, daß die ausgessührten Vramen bisweilen hinter der Echtheit der Rostüme, der Pracht der Szenenbilder zurücktraten.

Alls dann Berlin, nicht zum Vorteil der Gesamtentwicklung, die Führung auf dem Gebiete des Theaters übernahm, als seit dem Naturalismus der neunziger Jahre wieder eine deutsche Bühnendichtung vorhanden war und Gerhart Hauptmann und sein Meister Henrik Ibsen den Spielplan hauptsächlich bestritten, ging das Streben nach vollkommener Natürslichseit auf der Bühne so weit, daß nicht einmal die von der Deutschen Bühnengenossenschaft erhobene Forderung nach einem einwandsreien, mundartlich nicht verfärbten Theaterdeutsch und die von Theodor Siebs 1900 sestgelegten "Grundzüge der Bühnenaussprache" sich allgemein durchsehen konnten. Jeder sprach, wie ihm der Schnabel gewachsen war. So kam ein Bühnendeutsch in Aussnahme, das wohl für die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bestehende Wiener Volksbühne und die in kunstseinde lichster Weise von Wien aus sich über Deutschland ausbreitende Operette

berechtigt sein mochte, das aber der Darstellung ernster Werke oder gar

unserer großen Stiltragödien nur Abbruch tun konnte.

Natürlich ruhten auch die Bemühungen um die Erhöhung der Bühnenillufion nicht. Echte Baume, echte Rafenteppiche, wirkliche Saufer follten nun ein Buhnenbild geben, das die volle Satjächlichkeit vortäuschte. Satte Otto Brahm in feiner stillen und vornehmen Weise namentlich Ibsen und die Dichter des Naturalismus in wunderbar lebensechten und doch nie aufdringlich realistischen Borftellungen am Berliner Deutschen Theater gepflegt, so übernahm mit dem Abflauen der naturas liftifchen Bewegung Mag Reinhardt die Führung auf dem Gebiete des reinen Illufionstheaters. Meifter in der Durchgestaltung großer Maffensgenen und mit feinen feine laute Wirfung außer acht laffenden Aufführungen Chakefpeares fowie der griechi= ichen und deutschen Rlaffiter über Gebühr als der erfte deutsche Regiffeur gepriefen, vermochte er doch über eine außere Bewältigung seiner Aufgaben nicht hinauszukommen.

Unterstütt murden die Bestrebungen nach höchster Illusionsfähigkeit der Darstellung durch eine Reihe technischer Erfindungen. Das Fortunylicht, eine bem Tageslicht fehr ahnliche, zerstreuende Beleuchtungsart, lofte die alte Rambenbeleuchtung ab und gab von jedem Plate des nach dem Borbild von Richard Wagners Bahreuther Restspielhaus amphitheatralisch angeordneten Zuschauerraumes aus ein natürliches Buhnenbild. Die Aufgabe der Paufenfürzung bei Szenenverwandlungen löste man in mannigfacher Weise. Nach bem Afphaleiafhftem verfenkt man mit hilfe hydraulischer Borrichtungen eine gange Szenendekoration und schiebt auf den leergewordenen Platz eine nächste vom hinterraum des Buhnenhauses aus vor. Auf ber Wagenbuhne fahrt man die auf "Wagen" stehenden fertigen Szenen je nach Bedürfnis vor die Buhnenöffnung, und die Drebbuhne ftellt mit einer Drehung die verschiedenen Dekorationen vor den Zuschauer.

Gegen die übermäßige Verfeinerung der Illusionsbuhne hatte sich schon 1817 Schinkel in seinen Entwürfen für den Neubau des Berliner National= theaters gewendet. Aber zur Sat wurde die Stilbühne, die nur einen möglichst schlichten Rahmen für die aufzuführende Dichtung schaffen will. erft im 20. Jahrhundert. Seit 1908 arbeitet das "Münchner Rünftlertheater" nicht ohne gelegentliche Absonderlichkeiten an der Verwirklichung dieser Aufgabe, und ähnlichen Zielen streben expressionistische Bühnenversuche unserer Tage zu.

Vom deutschen Nationaltheater sind wir weiter entfernt denn je, denn der kapitalistische Zug der letten Jahrzehnte hat die meisten Bühnen zu reinen Geschäftsunternehmungen heruntergedrückt, wenn man auch ber sozialen Absperrung des Theaters nach unten durch hohe Eintrittspreise mit Volksvorstellungen bereits erfolgreich begegnete. Die starke Neis gung unseres Volkes zum Theater in die rechten nationalen Bahnen zu leiten, schon der Jugend die Augen und das Herz für die Rulturwerte einer reinen tragischen und tomischen Runst zu öffnen und sie zu stählen für den Rampf gegen jede bewußte oder unbewußte Geschmacksverderbnis, die ja namentlich durch die öden Schaustellungen der Kinematographen gefördert wird, ift eine unserer wichtigsten Aufgaben. Denn nur dann werden wir uns aus dem Jammer der Gegenwart wieder emporarbeiten können, wenn der Deutsche förperlich und geiftig gefund bleibt. Ein Mittel dazu und eins ber



A, B, C find die Abeteilungen der Bühne.

1. Das erste Tor. 2. Die Hölle.

3. Der Garten Gethsemane.

4. Der Garten Gethsemane.

5. Das zweite Tor. 6. "Hoerodes hauß".

7. "Piclatus hauß".

8. "Die sul, daran zeins gericht"(gegeißeltwird).

9. "Die sul, daran zeins gericht"(gegeißeltwird).

9. "Die sul, darun seins guler (hahn) sit".

10. "Raivas bus". 11. "Annas huß".

12. "Das duß in das nachtmal war".

13. Das dritte Tor. 14—17. Die Gräber.

18—19. Kreuze der beiden Schächer.

Rreuz Schrift; 21. "Das heilig grab".

22. "Der himmel".

## 1. Grundriß einer Simultanbuhne auf freiem Plat.

Rad hammigich, Der moderne Theaterbau.



3. Grundriß des Ulmer Stadt= theaters.

Rach S. Hurttenbach, Arch. civ.



2. Bühnenansicht.

Rach Joseph Furttenbach, Arch. civ.



besten ist das von unseren Rlassikern geschaffene, von unseren reinsten und

tiefsten Rünstlern weiter gebildete Theater.

Büchernachweis: Ed. Devrient, Geschichte ber deutschen Schauspielkunst, 2 Bde.; Leipzig 1905, W. Heims. — Chr. Gaehde, Das Theater, 2. Aust. (Anus Bd. 230); Leipzig 1913, B. G. Teubner. — M. Martersteig, Das Theater im 19. Jahr-hundert; Leipzig 1904, Breitkopf & Härtel. — Spemanns Goldenes Buch des Theaters (Spemanns Hauskunde V); Stuttgart 1912, W. Spemann. — Adolf Winds, Der Schauspieler; Berlin 1919, Schuster & Loeffler. — Ferd. Gregori, Der Schauspieler (UNUS Bd. 692); Leipzig 1919, B. G. Teubner. — C. Hagemann, Regie, 5. Aust.; Berlin 1919, Schuster & Loeffler. — G. Freytag, Die Technif des Dramas, 12. Aust.; Leipzig 1912, S. Hirzel.

## Die geistige Entwicklung in ihren Hauptzügen.

An der Entwicklung des deutschen Geisteslebens haben vor allem die eingeborenen Kräfte des germanischen Gemütes gearbeitet, aber durch seine Lage in der Mitte Europas war unser Volk von jeher mannigsachen Einwirkungen der Nachbarvölker ausgesetzt. Ost haben sie unser eigenstes Wesen zu kräftigem Gegenstoß aufgerusen, haben es bereichert und vertieft, ost genug aber auch unsere Entwicklung vom rechten Wege abgedrängt und

unausrottbares Unheil angerichtet.

Früh zeigt fich die eigentümliche Neigung des Germanen, Ginkehr bei fich felbst zu halten und von der scharf und treu beobachteten Außenwelt zu einer höheren Welt ber Uhnung aufzusteigen. Sinnige Beschaulichkeit sieht überall geheimnisvolle Rräfte am Werke und baut sich gern eine schönere Welt hinter und über der gegenwärtigen auf, verfaumt aber darüber nicht felten, dem Augenblice zu geben, mas ihm gebührt. Gern bereit, allem, was da lebt, sein Recht zuzugestehen, ruttelt ber Deutsche nicht leicht am Bestehenden, umfaßt bas Altüberkommene mit ehrfürchtiger Schen und läßt sich wiederum von den Berhältniffen oder von augenblicklichen Stimmungen treiben. Rraftvolle, ftetige Ordnung ber heimischen Berhältniffe und straffe Unterordnung bes Ich hat der Deutsche erst spät gelernt, und noch heute verspürt er nicht durchweg ein lebendiges Bedürfnis danach. Viel eher läßt er seine Gedanken schweisen und sucht in der Vergangenheit oder in ferner Zukunft, am liebsten aber in ber Fremde jene beffere Wirklichkeit, Die ihm feine Traume vorspiegeln. Seine verhängnisvolle Borliebe fur bas Frembe, fein nur "allzu gerechtes" Berhalten gegen alles ausländische Wejen fliegt unmittelbar aus Diefer Quelle. Derfelbe hang nach der Steigerung der Wirklichkeit, nach dem Auskosten des Ungewöhnlichen, und das Bedürfnis, überschüssige Rräfte austoben zu lassen, führt ibn immer wieder hinein in Rampf und Streit, in Jagd und Spiel und überall hin, wo es etwas einzuseten gilt; die Sehnsucht nach bem erträumten Wunschlande lodt ihn in Die Ferne, sie hat gange Stämme in den Untergang getrieben. Nie aber hat der Deutsche nach bem "Glud" als hochstem Gute geftrebt, nie ein behagliches Dafein bes Genuffes verherrlicht, wo er sich felbst getreu blieb.

Freilich, in engen Verhältnissen sind jene wundervollen Triebkräfte oft genug verkümmert. Der Rampsmut artete in Händelsucht, die Selbstbeschränkung in philiströse Engherzigkeit auß; die sinnende Aaturs und Weltbetrachtung ward zur schalen Empfindelei, die gründliche Vertiesung zur Pedanterie oder Phantasterei und der Zug in die Ferne zur Liebedienerei gegen das Ausland. Alles das spiegelt sich

auch in ber beutschen Geistesgeschichte wider, die zum großen Seil eine Leidens-

Ebenso haben die fortwährenden Ginfluffe feitens der Nachbarvölker bald Segen, bald Unfegen gewirft, je nachdem unfer Bolf ober boch feine geiftigen Rubrer bas ausländische Wefen nach echtbeutscher Urt auf feine innerfte Wefenheit bruften. das Menschlich-Bedeutungsvolle dort mit verwandten Regungen der eigenen Seele tief und fraftig umfasten und fo bas Gange gu unserem Eigen machten, ober aber in blinder Nachäffung des Fremden die eigene Urt verleugneten und die eigene Unart bestärkten. Die starke' Durchsehung der norddeutschen Bolksteile mit flawischem Blute hat nach Bismard erst jenen preußischen Pflichtbegriff gezeitigt, ber als heils sames Gegengewicht gegen bas trotige Gelbstgefühl und gegen bie uralte Eigenbrotelei bes Germanen unfer Bolf in ben ichwerften Beiten gerettet hat; aber bas Duden nach oben und das Druden nach unten fam dabei mit gutage und hat uns im Auslande um ein aut Teil unferes Ansehens gebracht. Von den füdlichen und westlichen Bolfern bat der Germane gelernt, sein überströmendes, beifes Gefühl gu bandigen und zu fünstlerischem Ausbruck zu formen. Aber mahrend bie erlefensten Beifter auch hier wieder in Die Siefe brangen und ben Dingen ihre "innere Form", ihr tiefftes Lebensgeset abfragen lernten, hielten fich fleinere Meifter an falte, glatte, ben Sinnen ichmeichelnbe ober gar nur ben Berftand befriedigenbe außere Kormen; fie verkannten die Grundrichtung bes beutschen Geistes auf bas Charakteristische und brachten, da ihnen die spielende Leichtigkeit ber Fremden doch verfagt blieb, nur fummerliche Miggeburten guftande. Auch die Berührung mit den großen Sandelsvölfern ber alteren und neueren Beit endlich hat den Gesichtsfreis der Deutschen erweitert, ihren Gewerbefleiß gewectt - aber wie oft ift auch, zumal in neuester Beit, unser Bolf in weiten Rreifen auf ber Jagd nach Erwerb und nach Genug um ihrer felbst willen seinem Besten untreu geworbent

Alls die Römer unsere Vorsahren in ihren Wohnsitzen kennen lernten, bildeten diese ein fast noch unberührtes Naturvolk von annähernd einheitzlicher Lebensweise und Sprache. Von irgendwelcher staatlichen Sinheit oder auch nur von kräftigem Gefühl der völkischen Zusammengehörigkeit war keine Rede. Dem freigewählten Führer folgte der Deutsche bis in den Tod, aber dieser Führer konnte auch wohl ein Landsremder sein; obwohl sich die Germanen ihrer sprachlichen Zusammengehörigkeit bewußt waren, verschmähten sie es doch nicht, in fremde Dienste zu treten und gegen ihresgleichen die Wafsen zu tragen.

In den stürmischen Zeiten der Völkerwanderung wurde der einzelne Mann vollends auf sich selbst gestellt, und das Wort, mit dem der Deutsche sein höchstes Wunschbild bezeichnete, der "Recke", bedeutet von Haus aus geradezu einen Verbannten, der in der Fremde auf eigene Faust sein Glück machen muß. List und Roheit sind diesem "Reckentum" nicht fremd, und doch hat unser Volk in jenen rauhen Jahrhunderten hohe sittliche Kräfte entwickelt.

Raub und Rache übt der Recke nicht um ihrer selbst willen, und seine Rampsweise ist nicht die des blinden Draufgängers. Aber was die hochentwickelte Standesehre gebietet, dafür seht er sich ein, sollte ihm auch das herz darüber brechen, wie dem alten hildebrand, der den eigenen Sohn fällen muß. Ein Tod in Treuen löst alle inneren Rämpse; ewiger Ruhm folgt dem Manne nach, der im Leben nicht nach Glück, sondern nach Ehre rang und der seinen Willen zu zügeln, seinen Leib zu zähmen wußte. Die alten heldenlieder, in denen diese sittlichen Forderungen noch lebten, haben eine nicht geringe Erziehungsarbeit an unserem Bolke geleistet: Trot gegen das Schicksal und Auspherung für höhere als greifbare Güter haben sie in die Herzen späterer Geschlechter gepklanzt.

Die nach dem europäischen Süden, ja über Europas Grenzen vors dringenden, meist oftgermanischen Stämme vermochten sich ihre germanische Eigenart nicht zu erhalten. Rräftiger behaupteten die auf deutschem Boden zurückgebliebenen, nun in neuen Verbänden geeinten Stämme (vgl. S. 44) ihre alten Sitten und etwas von jenem kühlen, trohigsheldenhaften Volkstum, das uns in der "Saga" der Isländer entgegentritt. Daran konnten auch die ersten Verührungen mit dem Christentum nichts ändern.

Zunächst wurde es den Germanen in der Lehrform des Arius nahe gebracht. Das Dienstverhältnis des Sohnes zum Vater mußte dem Germanen, der an treue Gesolgschaft gewöhnt war, besonders einleuchten, und ganz allmählich hätte sich von hier aus vielleicht eine innige Verschmelzung germanischen und christlichen Geistes anbahnen lassen. Die Taufe des Frankenkönigs Chlodwig aber entschied den Sieg des katholischen, deutscher Art an sich fremderen Christentums in Deutschland. Nun mehrten sich die Einslüsse von Westen her (S. 45 f.). Nachhaltig umgestalten konnten sie aber die öftlichen Teile Deutschlands noch nicht, denn im wesentlichen dachten die älteren Sendboten doch nicht an Gewinnung des gesamten Volkes, sondern nur an eine Erweckung einzelner zu gottgefälligem Leben, und auch Bonisatius leistete nur auf beschränktem Gebiete eigentliche Missionsarbeit.

Erst Karl der Große macht Ernst damit, das ganze Leben seiner deutschen Untertanen mit christlichen Gedanken zu durchsehen. Die grundzeutsche Neigung zur andächtigen Versenkung in den unsaßbaren Hintergrund der Erscheinung wurde durch den neuen Glauben noch vertieft, manches Gewaltsame gemildert und alle menschlichen Beziehungen geadelt. Eine Fülle von neuen religiösen und sittlichen Begriffen wurde von den schottischrischen Glaubensboten zunächst durch das Lateinische übermittelt, dann aber durch eine Reihe glücklicher Lehnübersehungen und Neubildungen in der Muttersprache mit den angeerbten Gedanken und Anschauungen verschmolzen; deutsche Wörter wurden auf christliche Einrichtungen und Vorstellungen besogen und dadurch vertieft und geadelt (vgl. "Geist", "Barmherzigkeit", "Demut", "Trost" — "beichten" — "Weihnacht", "Ostern" u. v. a.). Aber die Bekehrung kam zu plöhlich und zu gewaltsam, um überall bis in die Tiefen zu dringen, und ganz äußerlich blieben zunächst noch die Beziehungen der Deutschen zu der vom Kaiser begünstigten antik-heidnischen Bildung.

Einen fräftigen Rückschlag deutschen Wesens, besonders auf staatlichem Gebiete, brachten die Zeiten der beiden ersten, hochbedeutenden sächsischen Raiser. Bald aber neigte auch das neue Herrscherhaus dem Gedanken des Weltreiches zu und förderte eine äußerliche Herübernahme fremden, heide nischen Geisteslebens.

Die Träger der Bildung waren in diefer Zeit noch vorwiegend die Geistlichen. Bei ihnen konnte zunächst von bewuhter Pflege germanischen Geisteslebens keine Rede sein, sie bemühten sich vielmehr um die Einführung und Einprägung der fremden Gedankengänge. Immerhin lernte der Deutsche bei den Römern doch auch,

was ihm bisher gefehlt hatte: das Vollbewußtsein von dem Werte des eigenen Volkes. Go preift im 6. Jahrhundert ein frankischer Geiftlicher in der Borrede des alten Salischen Gesetzes das edle Bolk der Franken'), und ihm antwortet mit weicheren Sonen im 9. Nahrhundert ber Monch Otfried von Beigenburg. Auch fehlte es nicht an Bersuchen, driftliche Borftellungen wirklich einzudeutschen. In dem altsächsischen "Beliand" ericheint Jesus, wie es ber Stil bes Belbensanges mit sich bringt, als Sproß aus eblem Stamme, als milber Herr seiner Gefolgsmannen, unter benen nur einer die Treue bricht und daran zugrunde geht. Treue und Opfertod waren bem Germanen wohl vertraut, auch für die driftliche Nächstenliebe war er leicht zu gewinnen. Auch die Geiftlichen des ottonischen Zeitalters fümmerten sich noch um die alte Sagenwelt und um die volkstumliche Tierdichtung. Aber fie goffen, was bem Bolke pon manbernden Sangern gut beutich und in heimischen Formen vorgetragen wurde, in lateinische Sprache und Verse um. Die "Buchliteratur" trennte sich, auch wo fie deutsche Stoffe übernahm und deutsches Fühlen, deutschen gumor und beutsche Gebankengange wiedergeben wollte, von der natürlichen Ausbrucksweise des Bolkes. Und diese Ausdruckweise hatte doch so bringend ber planmäßigen Durchbilbung beburft. Je mehr die deutsche Urt sich strenger Bindung widersett, um fo segensreicher hätten bier die Geistlichen, an römischer und romanischer Formkunft geschult und mit beutschem Empfinden begabt, mit ichonenber, helfender Sand eingreifen konnen. Es geschah nicht, und seitdem geht ein Sasten und Suchen burch bas anspruchsvollere beutsche Schrifttum hindurch. Aur wenige erlefene Geifter erfaffen bas Geheimnis ber naturgewachsenen "inneren" Form, im allgemeinen bringt die ewig wechselnde Mobe einen bunten Wechsel von außeren, aukerlichen und ausländischen Formen, und man muß von Glud fagen, wenn es gelingt, Diefe mit dem deutschen Gehalt, der in unserer Literatur immer wieder durchbricht, notdürstig zu versöhnen. großer Bedeutung hierfür war natürlich die aushilfsweise Unwendung der Muttersprache in der Schule, ihre Geschmeidigung und Anpassung für den Ausdruck verwidelter Gedankengange und feineren Gefühlslebens. Bier haben deutschfühlende Gelehrte immer wieder ihre Pflicht getan, allen voran Notfer der Deutsche von St. Gallen († 1022). Um feinen Rlofterichulern ben Bugang gu ben Quellen ber Bilbung zu erleichtern, "wagte er etwas bis dahin nabezu Unerhörtes: nämlich lateinische Schriften in unsere Sprache zu überseten und deutsch zu erklaren". Aber die Bilbung des Mittelalters war und blieb international wie die Rirche, und deutsche Rungen lernten genau wie die in anderen Ländern die sieben freien Rünfte. Und Die Sprache der gebildeten Welt war und blieb lateinisch: zwar zeigt dieses "Mittels latein" als lebende Sprache mannigfach Einwirfung der Volkssprachen (vor allem in ber Sahfügung und im Wortschah), aber ber Masse bes Bolfes blieb es fo fremd wie das mittellateinische Schrifttum.

Trot aller fremden Einschläge hätte sich unter den sächsischen Raisern eine einheitliche deutsche Gesittung aus der bewußten Verschmelzung geist= licher und weltlich=wirtschaftlicher Rultur entfalten können, zumal die deutsche Frömmigkeit sich auf eigene Weise mit Gott und der Welt außeinanderzu= setzen begann. Da begann in dem burgundischen Rloster Clunt jene große Erneuerungs= und Erweckungsbewegung, die den Menschen mit aller Rraft

<sup>1)</sup> Er spricht von dem "glorreichen Frankenvolke, das Gott selbst begründet hat, das tapfer in den Waffen ist, ein Schirm seinen Getreuen und Freunden, weise im Aat, edel und schön, kühn und schnell, fest im Glauben und frei von allem Regerwahn". Auch der Rampf gegen das Joch der Römer wird hier als frankische Großtat gepriesen!

von der Wirklichkeit hinweg auf jenseitige Ziele verwies und in der Folge jenen verhängnisvollen Rampf zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt entfachte, der viele Rräfte und Gaben von anderen Lebensgebieten ablenken sollte. Je mehr die geistliche Literatur jett einen weltseindlichen Zug annahm, um so lieber lauschte das Volk den Rlängen der Spielleute, die ihm teure alte Heldenzgestalten in einer gewissen Verklärung vorführten. Und die Rreuzzüge, in denen die Reformbewegung gipfelte und die das Ansehen und die Macht der Kirche sestigen sollten, lehrten die Völker Europas andere Rulturgebilde kennen und schähen, erweiterten ihren Gesichtskreis und endeten schließlich doch mit einer unzweiselhaften Veräußerlichung.

Schon vorher aber hatte die immer wiederholte Berührung mit den weitlichen und südlichen Nachbarn die strengen alten Lebensformen und die ernste Geistesrichtung des Deutschen mehr und mehr erweicht. Frohe Feste und heiterer Lebensgenuß waren eingekehrt, Glaube und Recht, Liebes- und Berussleben nahmen sinnenfällige und lockende Formen an, und in immer volleren Tönen sprach sich der früher so verschlossen. Deutsche über Wesen und Wünsche seiner Verson und seines Volkes aus.

Die weltliche Dichtung spiegelt diese Vorgänge wider.

Die Spielleute sangen von alten Recken und von abenteuerlichen Zügen ins Morgenland. Das Volk aber sorderte vor allem das Wunderbare, das in den alten Heldenliedern nur einen sehr bescheidenen Raum eingenommen hatte; man verlangte spannende Handlung, bunte Bilder, schmelzend-empfindende Töne und die glückliche Errettung des Helden aus allen Gesahren. Bon einem inneren Verhältnisse zwischen Form und Inhalt, von straffer Gliederung und bewußtem Ausbau war dabei wenig die Rede; aber die lockere, anschmiegsame Form des alten Verses entsprach dem buntscheigen Inhalt im allgemeinen vorzüglich. Leider zersloß auch die neue Gattung des geistlichen Schauspiels, nachdem sie der Zucht der Kirche und der lateinischen Sprache entronnen war, zu einer breiten epischen Varstellung gewaltiger Zeiträume in ungeheuerlichen Formen und in buntem Wechsel von ausgelassenen Scherz und bitterem Ernst, wurde aber gerade dadurch zu einem unvergleichlichen Gemälbe des deutschen Volkslebens im Mittelalter.

Um dieselbe Zeit, wo die Spielleute von König Rother und Herzog Ernst sangen, wandten sich auch deutsche Geistliche wieder der weltlichen Dichtung zu. Über sie wollten von den alten Heldensagen nichts mehr wissen. Unter französischem Einsluß seierten sie nun die düstere Größe Raiser Rarls und das sonnige, farbenprächtige Heldentum Alexanders. Die Ideale und die Lieblingsstoffe des Rittertums waren also auch in die Rlöster einzgedrungen; die Geistlichkeit bereitete den künstigen ritterlichen Standeszdichtern gleichsam den Weg und damit einer Runst, worin das eigentlich Deutsche nur mittelbar zum Ausdruck kam.

Das Rittertum war nicht völkisch, sondern allgemein und neigte durchauß nach Frankreich hin. Dort wurden die neuen Lebensziele aufgesteckt: Gottes- und herrendienst, Basallentreue, Frauenminne und hösische Zucht des Willens und des Körpers; von dorther kam das Streben nach der Anmut in Gang und haltung, nach der äußeren und inneren Ausgeglichenheit, die unsere Dichter "Mäze" nannten. Von dorther drang endlich der neue "Minnesang" zu uns, neben dem sich die älteren heismischen Formen der Liebesdichtung nur in österreich länger zu behaupten vermochten (vgl. die Lieder des Herrn von Kürnberg). Im südlichen Frankreich war eine Liebes-

dichtung von heißer Sinnenglut aufgeblüht; fahrende gewerbsmäßige Sänger priesen unter fühner Verwertung aller Formen des Vasallendienstes die Schönheit und Gunst vornehmer Damen, zu deren Höhe sich ihre Wünsche in der Wirklichkeit nie hätten versteigen dürsen. Rein Wunder, daß ihr Minnesang oft in sades Schmachten und leeres Formenspiel ausartete, wovon auch die deutschen Nachbildungen sich nicht frei hielten, obwohl die Runst hier von ritterlichen Standesherren gepflegt wurde, also sehr wohl auf wirklichen Liebesverhältnissen beruhen konnte. Dennoch hat das Rittertum auch mit seiner Standesdichtung sehr viel zur geistigen und sittlichen Erzziehung des Volkes und vor allem der vornehmeren Schichten beigetragen. Dazu halsen wohl am meisten jene keltischen Sagenstoffe, die man in Aordfrankreich ganz in den Geist des Rittertums eingetaucht hatte.

Die bunte Wunderwelt der fremden Sagen fam dem Bedürfnis der Borer nach Abenteuern weit entgegen, und die Standesideale, heldenehre und Frauendienft, erstrahlten nur um fo heller, als das wirre Geschlinge ber Sandlung fie oft in lebhaften Widerstreit miteinander treten ließ. Diese Ronflitte nun haben unsere beutschen Dichter vor allem ernft genommen. Gie waren als Erzähler feine schalen Aberseter, als Lhrifer feine tragen Nachahmer ber Frangosen. Sie hielten sich zwar fest an die fremden Stoffe und Formen, aber fie durchdrangen die neue Dichtweise mit deutschem Geiste, wie er sich in der alteren deutschen Erzählungsfunft und Liederbichtung ausgesprochen hatte, und fie erfaßten bie neuen Lebensfragen mit einer Tiefe, die unferm innersten Wesen entsbrach. Schon Kartmann von Que behandelt seine Borlagen mit dichterischer Freiheit. Was feine Quellen ergahlen, wird unter feinen Banben gur wirksamen Berkörperung seiner ritterlich-sittlichen Ideale, und ber Bulsichlag eigenen ftarten Erlebens ift nicht zu verkennen. Gottfried von Strafburg, Dem Die finnliche Glut bes Provenzalen und die Lebensrichtung auf Schönheit um ihrer felbst willen nicht fremd find, behandelt ben Liebesbund gwischen Eriftan und Diolbe als tiefernstes, tragisches Erlebnis. Er beherricht babei auch die bichterische Form mit spielender, bisweilen spielerischer Leichtigkeit und hat auch in biefer Richtung Schule gemacht. Laffen es feine Schüler oft an Tiefe fehlen, fo verfallen Diejenigen Bolframs von Eichenbach eber bem entgegengefesten Rebler: hatte doch ihr Meister selbst nach Gottfrieds Spotte einen "Deuter" notig. Wir aber gewahren hinter ber oft rauben Schale seiner Dichtung ein echt beutsches Berg von Rraft und trokiger Eigenart, tiefem Ernft und goldenem humor; er vor allem hat ben ernsten Bersuch gemacht, Gottesbienst und Schildesamt innerlich miteinander auszusöhnen. - In anderer Mischung offenbaren sich dieselben Buge der deutschen Gemutswelt in ber Stauferzeit bei bem öfterreichifchen Lieberfanger Walter pon ber Bogelweide. Er zeigt recht beutlich, wie das germanische Wesen durch die Berührung mit dem frangösischen wohl erweicht, aber nicht verweichlicht worden ift. Er weiß gar adelig von hoher Minne zu singen, schlägt aber daneben echte Bergenstone urdeutscher Liebesdichtung an. Er war auf Fürstendienst angewiesen und bat in den trubften Zeiten bes Reiches öfter feinen Berrn wechseln muffen, doch immer hat er auf seiten bes eigenen Bolkes gegen die ungerechten Unsprüche Roms gefochten. Dem lachenden Scherg, ber jubelnden Naturfreude und Maienluft feiner Augend aber antwortet in seinen letten Tagen der Rlageruf des Gealterten, der sich wieder in die Beimat gurudgezogen hat, in das Land feiner Rindheit, das fich fo fcmerglich feitdem verändert hat. - Und doch war es gerade die deutsche Oftmark, wo sich am längsten beutsches Wesen auch im Sange erhalten hatte. Sier ift aus einer ber gewaltigsten, und leider verlorenen Dichtung von Rriemhilts Rache (um 1160) gegen Ende des Jahrhunderts das Nibelungenlied hervorgegangen: ein Erzeugnis höfischer Rreise, die sich also boch wenigstens in Ofterreich noch für das deutsche Rectens tum ber Vorzeit erwärmen konnten. Und burch alle ritterlichen und driftlichen Butaten, durch alles oft wirre Sagen- und Erinnerungsgemisch leuchten doch die großen Gestalten der Vorzeit in ihrer schrecklichen Majestät hervor, neben die dann in milderem Schimmer die Getreuen der Gudrunsage treten. Auch die Dietrichssage hat im Südosten noch lange dichterische Blüten getrieben (Heldenbuch).

Die Höhezeit des ritterlichen Lebens in Deutschland war das erste Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. Mit dem geistesgewaltigen Friedrich II. erweiterte sich der Blick des Deutschen, doch drangen auch neue Rulturströmungen vom Morgenlande her ein, die das eigentlich deutsche Geistesleben nicht heben konnten. Im ganzen zeigt das 13. Jahrhundert ein Erstarken der Laienkultur, aber auch die allmähliche Auflösung des Ritterz und Bauernstandes: das Gedicht Werners des Gärtners vom "Meier Helmbrecht" entwirft von diesem Niedergange beider Stände ein erschütterndes Vild, zeugt aber auch von dem kräftigen Wirklichkeitssinne, der die Dichtung der nächsten Jahrhunderte auszeichnet. In dieser Zeit übernahm der Bürgerstand in den mächtig aufblühenden Städten (vgl. S. 85) die Führung im geistigen Leben des Laientums, und ihm kam nun auch alles zugute, was die Geistzlichkeitzsich inzwischen erobert hatte.

Die Kirche errang im Rampfe mit dem Raisertum ihre höchste Machtstellung, verfiel aber auch einer bedenklichen Berweltlichung an haupt und Gliedern; fraftiges christliches Leben, tiese Innerlichkeit und streng sittliche Grundsätze aber strömten ihr fortwährend von den Mönchsorden zu. Auch hier gab es Verfallserscheinungen, doch regten sich immer wieder Reformbewegungen, die bald auf den weltlichen Rlerus und die Laienschaft übergriffen. Reine dieser Bewegungen war einflufreicher als die der Bettelmonche, die vor allem in den Städten wirkten und hohe und niedere Rreise mit Wort und Schrift zu erfassen suchten. Bald entstanden unter dem Schutze der Orden und teilweise im engen Anschluß an sie auch Laienbruderschaften religiösen Gepräges. Derfelbe fraftige, echt beutiche Geift, ber in unfern Städten Die gotischen Dome und Rathäuser, der das malerische Stadtbild mit seinen Rrummen und Ecken. seinen Spiken und Türmchen erstehen ließ, der allenthalben aus der Wirklichkeit in eine Welt der Wunder zu loden ichien und die Menschen im gemeinsamen Ringen um geistige Werte vereinigte, Diefer Geift belebte jene Bruderschaften und ließ fie nach ihrer Art an dem teilnehmen, was die erlefensten Röpfe und die glübendsten Herzen des Mittelalters sich an geistigen Werten und an geistigen Schähen erobert hatten. Quch Weltgeschichte und Naturbeschreibung wurden gebilegt und in Bilberhandidriften zunächft engeren Rreisen, späterhin burch Buchdruckerkunft und Holzschneibekunst auch den breitesten Massen zugänglich gemacht. Die fernige beutsche Profa, Die fich hier entwidelte, fam auch bem beutschen Rechte ("Sachsenspiegel") und dem deutschen Schrifttum zugute, wovon viele unserer "Bolfsbücher" zeugen, Diefes reiche geiftige Leben burchftrömte alle Rreise und steuerte ber üppigen Lebenslust (Zanzwut!), dem dicken Aberglauben und den Roheiten (Judenverfolgungen u. dgl.), an benen dieses fraftstrogende Zeitalter auch nicht arm war.

Seit dem 11. Jahrhundert wurde das Bedürsnis nach einer gründlichen Auseinandersetzung zwischen den überlieferten Glaubenssätzen und der sich frästiger regenden Vernunft allgemein; je schärfer sich aber die Denkkraft entwickelte und besonders an den neuentdeckten Schriften des Aristoteles schulte, um so schwieriger wurde die Aufgade der Scholastik, die sich allmählich damit begnügen mußte, die wichtigsten der "göttlichen Geheimnisse" wenigstens als nicht widervernünstig, als denkmöglich zu erweisen. Doch hat die Scholastik den wissenschaftlichen Geist der

neueren Beit erwedt und ihm seine Waffen geschmiedet. Die gange Bewegung hatte ihren Mittelpunkt in Paris und gog borthin auch einen ber größten Gelehrten bes Mittelalters, ben Deutschen Albrecht von Bollstädt (Albertus Magnus, geft. 1280), ein Munder an Gelehrsamfeit. Auf breitere Rreife aber wirften die Frangisfaner, hervorgegangen aus der anfänglich gar nicht flösterlich geordneten Bruderschaft des edlen Frang von Uffifi, Die bald bie rechten Beichtväter bes Bolfes wurden. Für einen fo gewaltigen Rebner wie Berthold von Regensburg reichten auch die riefigen Sallenfirchen nicht aus, er mußte seine Zuhörer im Freien um fich scharen. Dem Dominifanefrorden aben, der fich fpaterhin der furchtbaren Aufgabe der Reters gerichte unterwinden follte, entstammten die großen Ruhrer der miftischen Bewegung, por allem Meister Echart von Roln (gest. 1327). Wenn das eigentliche, firchliche Christentum den Rampf zwischen Göttlichem und Natürlichem in den Mittelbunkt ber religiofen Betrachtung rudt und die Erlöfung aus der Zwiefpaltigfeit des Lebens göttlicher Gnadenwirfung vorbehält, so lehnt sich die Ahftit um so enger an ben "Pantheismus" an; fie befeelt ein Alleinheitsbrang, ber von bem Werte und Unwert der Einzeldinge als folcher nichts mehr wiffen mag, der die Geele in geheimnisvoller Weise mit ber allumfassenden Gottheit in Berbindung setzen, ja fie im göttlichen Ull aufgeben laffen will. Im Lichte ber Ewigfeit erhalt dann alles feine besondere Stelle und gleichsam eine neue Würde: die gange Natur erscheint als ein zweckvoll gegliedertes und gestaltetes, von der Gottheit durchwirftes Gange. Dieses Gange genieht der Menich, in beffen "Geelengrunde" alles Gelbstische ausgelöscht, Chriftus aber "geboren" worden ift; die völlige, hingegebene "Gelaffenheit" ift die Borausfetzung der eigentlichen "Berapttung". Un Ausschweifungen der religiösen Inbrunft, an groben Gelbitpeinigungen und an einer gewaltsamen Abkehr vom Leben und seinen Bflichten fehlte es in Diefen Rreisen nicht; boch haben Männer wie Meister Edhart und Sauler Die Rraft bes fittlichen Willens betont und auch die tägliche Urbeit geheiligt, beren vollen Segen das Burgertum in den Städten vor allem verspürte. Und die auch in späteren Nahrhunderten, bei Caufern und Bietiften uff. immer wieder auftauchenden myftifchen Bewegungen haben einen Schat gartesten religiösen Erlebens hervorgebracht, baben einer organischen Naturauffassung und einem tieferen Berständnis der tiefsten Erlebnisse des Rünftlers vorgearbeitet.

Die Bildung der gelehrten Rreise und weiterhin des ganzen deutschen Volkes wurde bedeutend gefördert, aber vielfach auch in falsche Bahnen ge= lenkt durch jene mächtige Rulturwelle von Süden her, die wir heute als "Renaissance" bezeichnen. Die große religiöse Bewegung in Italien hatte in dem Ruf nach völliger Wiedergeburt und höherer Vollendung des Men= schen und der Menschheit gegipfelt, und die Laienkreise hatten den Ruf bald aufgenommen und auf weltliche Ziele bezogen. Diefe Laienbewegung mar zunächst italienisch=national und wollte die römische Herrlichkeit erneuern, die ihr ein gründlicheres Studium des "klassischen Altertums" aus den Quellen erschloß. Aber die philologischen und geschichtlichen Bemühungen waren immer darauf gerichtet, in dem Menschen der Vorzeit das Urbild des Menschen überhaupt zu suchen ("Humanismus") und die ganze Menschheit nach diesem Bilde umzugestalten. Die aufblühende Wissen= schaft, die großen Entdeckungsfahrten, die neue Runft, alles diente der Er= weiterung und Vertiefung des neuen Weltbildes. Man übersah aber leicht die Grenzen alles menschlichen Wiffens und verkannte die tiefen Geheimnisse. die uns die äußere und vor allem die innere Natur immer wieder darbietet. Dem geschichtlichen Werden und dem besonderen Wesen der Menschen und der Völker konnte diese Weltanschauung nicht gerecht werden. Und darum vermochte sie den Germanen nicht dauernd zu befriedigen.

Auch in Deutschland hat der humanismus zunächst erfreuliche Frucht gezeitigt. Bereits um 1400 war auf bohmischem Boden ein beutsches Werf erblüht ("Der Adermann und der Tod"), das beweift, wie die deutschen Gelehrten schon damals das von den Italienern Übernommene selbständig zu gestalten wußten; doch erlag diese Blüte bald den Hussiturmen. Reuchlins Sprachstudien und die griechische Ausgabe des Neuen Testaments von Erasmus von Rotterdam bereiteten Luthers Reformation vor; und wie die Scholaftit mit fedem, wenn auch oft ungerechtem Spott abgetan wurde (vor allem in den "Dunkelmannerbriefen"), fo wies man auch den nationalen hochmut ber Italiener in die Schranken, indem man die Große der germanischen Borzeit aus den Quellen erstehen ließ (Wimpfelings "Germania"). Allmablich aber artete der humanismus auch bei uns in ein geschicktes Spiel mit feststehenden Formen ober in unfruchtbare Grübeleien aus, und vor allem gaben sich Die Träger der neuen Bilbung in sittlicher hinsicht manche Bloke, so daß Luther ihnen um ihres "Spefulierens" und ihres "Epifuraertums" willen gram wurde. Wo sich freilich der Humanismus ernster Zucht nicht verschloß, schuf er (wie bei Philipp Melanchthon) die festen Grundlagen einer ehrbaren Altertumswiffenschaft. Die fich ihren Blat im Hochschulunterricht erkämpfte, um freilich allmählich die andern Rächer, oft genug zum Schaben ber beutschen Bilbung, gurudgudrangen. Underwarts fuchte ein faustischer Wissensdrang bis an die außersten Grenzen bes Menschengeistes porzudringen und fie wohl gar zu überspringen. Manner wie Baracelfus, der große Erneuerer der Medigin, einer der vorgeschrittenften Geifter seiner Beit, oder der vielseitige Agrippa von Nettesheim waren bem Volk als Zauberer verdächtig, und mancher Geift niederen Ranges, wie der efftatisch veranlagte Schwindler, ber sich "Doktor Faust" nannte, machten sich folden Aberglauben zunute, um im Trüben zu fischen. Erot aller Fortschritte ber Bildung, ja im engsten Zusammenhang mit ihnen, blühte der Aberglaube, dessen furchtbarste Ausgeburt die "Hexen= prozeffe" waren. Dennoch ift das Gefamtbild des Zeitalters erfreulich für ein deutsches Auge.

Zu keiner Zeit hat sich die geistige Kultur in Deutschland voller und einheitlicher entsaltet als in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Man braucht nur auf Meister Grünewald hinzuweisen oder an Nürnbergs goldene Tage zu erinnern, an Dürer und Vischer, an Stoß und Kraft oder an Hans Sachs und "der Meistersinger holdselige Kunst", und das Herz geht einem auf in dem Gedanken, wie damals der Sinn für das Hohe und Schöne alle Volkskreise durchdrang, wie deutsche Urkraft die ihr gemäßen Ausdrucksformen zu suchen und zu sinden wußte, die fremde Muster die Entwicklung auf andere Wege drängten. Was aber dieser Zeit ihr eigentlichstes Gepräge gab, was die Geister am tiessten erregte und anspornte, um sie freilich auch für immer zu entzweien, das war doch die deutsche Reformation.

Martin Luther sah in der Welt, gerade wie das Mittelalter, das verderbte Sal der Tränen; das Ziel des Christensebens ist auch bei ihm das Jenseits. Aber er sieht auf der anderen Seite doch in dieser Erde den natürlichen Wirkungskreis der christlichen Liebe. Alle rein weltlichen Bestrebungen lehnte er ab, dem göttlichen Wort aber hat er die Bahn eröffnet mit seiner unvergleichlichen, von seinstem Sprachverständnis und künstlerischem Gefühl zeugenden Bibelübersetzung, mit Predigt und

Streitschrift, mit Lehrbuchlein und Fabeln, vor allem auch mit der Macht bes Rirchen= liedes, das ihm einen fo gewaltigen Aufschwung verdankt. Von kaum geringerer Bedeutung war es, daß Luther in jeder treuen Berufsubung einen Gottesdienft fah, daß er die Obrigfeit zur Ginrichtung von Schulen und öffentlichen Buchersammlungen aufforderte und den Fächern, die gerade zu seiner Beit einen machtigen Aufschwung nahmen, ber Sprachwiffenschaft und ber Mathematik, warme Teils nahme entgegenbrachte, daß er für eine deutsche Geschichtschreibung und gegenüber dem logisch vollendeten, aber für unsere Berhältniffe so wenig paffenden romischen Rechte für bas beutsche eintrat. Durch sein ganges Wirken hindurch geht ein ftart deutsche und volkstumlicher Bug, der sich benn freilich mit dem von ihm vertretenen, unerbittlichen, aber von ihm als Befreiung erlebten "Schriftpringip" vertragen mußte. Ablehnend verhielt fich Luther gegenüber allem Gewaltsamen und Schwarmerischen. Go permarf er, bei allem Mitgefühl mit bem ausgesogenen Bauernvolk, bei allem nationalen Empfinden doch die revolutionaren Bestrebungen der Bauern und der Ritter, zumal da fich mit biesen Bewegungen in den unteren Schichten auch die ichwärmerische Sehnsucht nach einem "Gottegreich auf Erden" vereinigte, bas man mit Gewalt aufrichten wollte. Doch haben auch diese "täuferischen" und verwandten Bewegungen die fittlichen Forderungen und das foziale Geprage des Chriftentums lebhaft betont. Was an folden Bewegungen gefund war, ging 3. T. in die reformierte Kirche über, die noch rücksichtsloser als Luthers Reformation mit Bräuchen und Lehren der alten Rirche brach und auf die Umwandlung der Erde in ein Gottesreich hinzielte. Die Lehre von der Pradeftination gab gubem ber einzelnen Geele einen ungeheuren Rudhalt und hat nicht wenig beigetragen zu ber Stärkung bes Selbstgefühls der Menschen, ohne das wir uns die moderne Rultur überhaupt nicht denken können.

Die Zeit der großen Religionskriege im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert bedeutete eine gewaltige Auseinandersetzung zwischen germanischer und romanischer Frömmigkeit; je mehr der Glaubenseiser der Spanier über die deutschen Fürstenhäuser Macht gewann, um so geringer wurde die Hossnung auf eine einheitliche Nationalkirche nach der Art der englischen. Der Dreißigjährige Rrieg artete allmählich in Völkerraub und Länderschacher aus, und als man des Rämpsens müde geworden war, schien das Gemütsleben des Volkes erstickt unter den Sorgen um das tägliche Brot. In solchen Zeiten der äußersten Erschöpsiung sind wir immer in Gesahr gewesen, uns die Wege und Ziele unseres Geisteslebens von fremden Völkern vorschreiben zu lassen.

Diese Gesahr war im 17. Jahrhundert um so größer, als der deutsche Fürstenstand, der allein aus dem großen Zusammenbruch im ganzen unverzlett, ja gestärkt hervorgegangen war, keine einheitliche Kulturüberlieserung besaß. Der äußere Wohlstand, der Zustrom an Geld, Arbeitskräften und und Rohstossen galt diesen merkantilistischen Kreisen als die Hauptsache; Kunst und Wissenschaft dienten mehr dem Schmuck des fürstlichen Lebens, soweit eben nicht die Forschung unmittelbar in den Dienst der Staatswohlzsahrt gestellt werden konnte. Geistesz und Persönlichkeitsbildung waren Mittel zum Zweck, aber nicht Selbstzweck.

Und wirklich drang nun erst der Geist der Renaissance, drangen die Grundsäte bes gleichmäßig für alle Menschen geltenden Naturrechts, drang die herrschaft ber

mechanisch=mathematischen Naturwissenschaften über alle Gebiete bes Lebens recht offensichtlich von draugen herein, um nachher als Auflärung fich breit zu machen. Was sich der neuen Natur- und Weltauffassung nicht einfügen liek, alles eigentlich Religiose und Seelische, Innerliche, wurde entweder als unwirklich abgeleugnet (atheiftischer Materialismus) oder als unerkennbar zur Seite gestellt (Agnostizismus) oder endlich einer besonderen, nicht erkennbaren, eigenen Gefegen folgenden und nur von der Offenbarung durchleuchteten Ordnung zugewiesen. Aber auch diese "antisupranaturaliftifche" Geifteshaltung konnte ben Deutschen nicht dauernd befriedigen und beseligen, ber eben die gegebene Welt mit gottlichen Gedanken durchdringen wollte. lebten daneben auch andere geistige Strömungen des Altertums fort, die das Weltgeheimnis ahnend zu umfaffen, mit heiligem Schauer zu verehren und in geheimnisvollen Formeln auszusprechen suchten. Nach italienischem Muster bilbeten sich in Deutschland u. a. die Sprachgesellschaften, die unsere Sprache reinigen, geschmeibigen und bereichern wollten, um fie allen Zweden der höheren Geistesbildung dienst= bar zu machen, die aber nebenher eine geistigere Gottesverehrung und wahre Duldung bflegten. Fürsten und Gelehrte verrichteten bier gemeinsame Rulturarbeit in "aufgeklartem" Sinne von oben herab! Bugleich aber richteten bie meiften Bofe Deutschlands ihre außere Lebenshaltung nach dem Borbilde des "Sonnenkönigtums" von Versailles ein und nahmen die eben erst erstarkenden Rräfte ihrer Bolfer in unverantwortlicher Weise für ihr Wohlleben in Unspruch. Die Verwelschung und Verschwendung in den oberen Ständen aber wirkten unheilvoll auf das Burgertum gurud und ließen die durch den langen Rrieg gedrückte Bolksmenge zu keinem frohlichen Schaffenseifer, zu feinem gesunden Gelbgefühl tommen.

Die hohen Schulen Deutschlands, die die führenden Schickten vorzubilden hatten, waren größtenteils im Zeitalter des Humanismus und der Reformation¹) gegründet worden und hatten dem ganzen Volkskörper Segenspftröme zugeführt. Inzwischen aber hatte sich die lateinische Wissenschaft mehr und mehr dem Volke entfremdet, und in den akademischen Kreisen herrschte Dünkel, Pedanterie und Rechthaberei. Es war eine befreiende Tat, als der Leipziger Prosessor Christian Thomasius, ein seingebildeter Weltmann und ein freier Geist, der Vater der deutschen wissenschaftlichen Kritik, im Jahre 1687 eine Universitätsvorlesung in deutscher Sprache ankündigte und weiterhin eine gelehrte Zeitung in seiner Muttersprache herausgab. Er half aber auch die Verknöcherung und die Vergewaltigung des Geistes durch weltliche Kücksichten auf demjenigen Gebiete bekämpsen, auf dem sie seit der Spätzeit der Reformation die unheilvollsten Wirkungen auf das Volksganze ausübte: im religiösen Leben.

Gegen scholastische Denkweise, dogmatische härte und das Streben nach äußerer Macht in den Landeskirchen wehrte sich die schlichte Frömmigkeit des Volkes, die in der großen Erweckungsbewegung des "Pietismus" auf einmal kräftig hervorbrach. Der Wissenschaft stand die ganze Richtung sern, in der Runst sah sie meist eine gefährliche Lockung, dem öffentlichen Leben lieh sie mit Vorsicht ihre Kräfte. Die Hauptsache blied doch der gottselige Wandel und die echte warme Nächstenliede. Männer wie Spener, Zinzendorf und Gottsried Arnold weckten den Glauben an den unverlierbaren Wert der einzelnen Menschenseele, vor allem der kernigen,

<sup>1)</sup> Prag gegründet 1348, Wien 1366, Heidelberg 1386 usw. Bis 1506 (Frank-furt a. O.) im ganzen fünfzehn.

selbwachsenen; bald lernte man allenthalben in Deutschland auf das eigene und auf das Seelenleben des Nächsten achten; es entstanden nicht bloß Traktate und Kirchen-lieder von einer bisher unbekannten Glut und Innigkeit, sondern auch (zum Teil nach englischen Vorbildern) gefühlvolle Briefwechsel und Tagebücher, moralische Wochenschriften und Reisebschreibungen; auch die weltliche Dichtung wurde immer mehr von warmen Gefühlsströmen durchzogen.

Alle führenden Geister Deutschlands in der Folgezeit erscheinen vom Pietismus berührt — nicht zum wenigsten Gottfried Wilhelm Leibniz, der Vater des "deutschen Idealismus".

Wo man bisher fremden Vorbildern oder "allgemeingültigen" Normen gefolgt war, erging nun seit Rouffeau und herber an die einzelnen und an die Bölfer das neue Gebot: "Lebe dich felbst"; folge im Leben und im funftlerischen Schaffen nur der Stimme Gottes, wie fie im stärkften Aberichwang bes Bergens mit unausfprechlicher, dich und die andern hinreißender Abergeugungefraft zu dir fpricht! Berleugne nie beine "Individualität". Alle Rrafte bes Menschengeistes wirken auch in bir, aber in einer gang besonderen, so nie wiederkehrenden Berflechtung: Diefer beiner Eigenart gemäß ergreife fo viel von dem Weltstoff als möglich und bilbe ibn beinem Wesen ein, bis es sich als "Cotalität", als kleine Welt von gang eigner Rraft und Schönheit entfaltet; lege in jebe beiner Lebengäußerungen als Ergieber wie als Prediger, als Rünftler wie als Forscher, als Bürger wie als Freund und Gatte beine gange Seele hinein, und jedes beiner Werke und Worte wird zeugen von beiner "Originalität". Wer bas zu leiften vermag, wer fich aus ber Verknechtung an die Außenwelt mit ihren "Moden", "Überlieferungen" und "Konventionen" freimachen fann zum Leben und Schaffen nach eignem Gefet, den preift man als "Genie". Nicht die vielgeseierten Rulturpoeten wie Bergil oder Boltaire, sondern homer und Shakespeare, der "Bruder des Sophokles", sind die neuen Vorbilder, foweit man beren bedarf. Denn es gibt nun fein "außerwähltes Bolf" mehr in ber Geschichte, auch die Römer kommen nicht mehr, wie in der Renaissance und noch bei Gottsched, als "Normalvolk" in Betracht, und selbst die Griechen, mit denen man fich innig verwandt fühlt, follen nicht nachgeahmt werden, fondern uns zu eignem Leben aufrusen. Darum betonte Diese kraftvolle Epoche nicht mehr mit den "Unafreontikern" das Inrisch-idnuische Griechentum. Schon Winckelmann hatte hier Wandel geschaffen, hatte aber aus leichtverständlicher und doch schädlicher Abneigung gegen ben "aufgeklarten Despotismus" seiner Zeit auch die von ihm begunftigte Barockfunft abgelehnt, in der so viel deutsche Kraft sich offenbarte. Aber auch von seinem Breiklied auf die "Einfalt und stille Größe der Antike" wollte man jett nichts mehr hören. Schon Leffing hatte den ichreienden Philottetes verteidigt; nun entdecte man die leidenschaftliche, fraftstrogende Seite des Griechentums, die von Beinfe ("Ardinghello") mit sinnlicher Glut, vom jungen Goethe ("Götter, Helden und Wieland") mit überlegenem humor den Rokokoidealen gegenübergestellt wurden. Vor allem aber verfenkte man fich, wie es feit ben Sagen unfrer ersten humanisten nicht mehr geschehen war, mit Undacht und Ehrsurcht in die deutsche Borgeit, lernte die Berrlichkeit und Beiligkeit ber "gotischen" Dome schähen und erneuerte das Sprachblut durch fräftige Anleihen bei der Sprache der Reformation.

Wenn im Zeitalter des "Sturmes und Dranges" das Freiheitsstreben überwog und nach deutscher Urt der brausende Gehalt oft alle Form zu sprengen, alles ins Leere zu verflüchtigen drohte, so strebte das Zeitalter der "Alassiker" nach der Bändigung des heißen Trieblebens; sie suchten neue, der Natur des Menschen gemäße Normen, betonten aber nun stärker

das Allgemeine als das Individuelle und langten bei einer neuen Berherrlichung des Griechentums an, in dem sie ihre Forderungen in vorbildlicher Weise erfüllt zu sehen glaubten. ("Neu-Humanismus".)

Rant hielt der gegen ihre Wallungen und Neigungen allzu nachgiebigen Zeit aus altpreußischem Pflichtgefühl heraus die unbedingte sittliche Forderung entgegen, allgeit jo gu handeln, daß der Grundfat des handelns als lallgemeines Gefek für alle gelten könne; wenn er aber in diefem "kategorischen Imperativ" gleichsam eine Stimme aus einer andern Welt vernahm, Die alle gewöhnliche Gefekmäßigfeit fogufagen plöglich durchbrach, so verlangte Schiller die Umbildung des ganzen Menschen durch seine "äfthetische Erziehung", die ihn von allen äußeren Rücksichten freimachen und zur Besolgung des Sittengesetzes erst befähigen sollte. Aber auch Schiller ließ ben Gegensatz zwischen der sinnlichen und sittlichen Natur des Menschen bestehen, zwischen denen die Runst nur einen augenblicklichen Ausgleich vollzieht, während er die dauernde Harmonie der "ichonen Seele" und die ideale Gemeinschaft des "Bernunftkstaates" als lette Ziele der Entwicklung des einzelnen und der Gemeinschaft hinstellte. Goethe war jedem "Dualismus" abgeneigt; aus der Natur nahm er den Leitbegriff des "Organischen" herüber, der die sicherste Grundlage einer freien und doch ernften und ftrengen Sittlichkeit und einer im edelften Sinne "ftilvollen" Runft abzugeben ichien; aber von der Betrachtung der Natur ("Urpflange") her baran gewöhnt, im Fluffe der Erscheinungen durchgehende, nicht starre, sondern bewegliche, aber verhältnismäßig einfache Formen ("Ideen" im Sinne von "funktionellen Einheiten") wahrzunehmen, übersah er die viel verwickeltere "Struktur" der geschichtlichen Vorgange und legte an die Runft Mafftabe an, die leicht zu ihrer Berarmung und Berflachung führen konnten (Überschätzung der Baukunft Balladios, einseitige Beurteilung der antifen Runft nach den damals allein zugänglichen Werfen der römischen Spätzeit). Wenn sich aber Goethes schöpferisches und nacherlebendes Reuer immer wieder an echter Genialität entzündete und der Dichter des "Fauft" das alte Evangelium ber Rraft nie gang verleugnen konnte, langten die "flaffigiftijchen" Nachtreter bei einer äußerlichen Abmalung der Untike und einem leeren Spiele mit den Gedanken und Formen der Rlafsiker an: neben der Afterkunft eines Iffland und Rotzebue, die das deutsche "Theaterstück" schuf, neben dem bloßen Unterhaltungs= roman, der als "Lesefutter" diente, erbt sich von jenen Tagen bis zu uns eine un= felige. Epigonendichtung" fort, der gegenüber der echte Geift des deutschen Idealismus wieder aufgerufen werden muß, damit er immer wieder neue Gebiete des Lebens, vor allem des öffentlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens durchflute.

Das öffentliche Leben der Zeit in seiner Enge und Rleinheit stieß die Rlassifter i. g. ab, obwohl Schillers lette Werke stark nationale Töne ansschlugen. Doch erst die furchtbare Not der Zeit Napoleons rief die bisher vernachlässigten Mächte zum kräftigen Widerstande aus: den Staat und die Religion. Die rückwärts gewandte, geschichtliche Geisteshaltung der Romanstik tat das ihre, um diese "Restaurationsbewegung" zu stützen, und Hegels Geschichtslehren wurden gewaltsam zu dem gleichen Zwecke angewandt.

Auch die Romantiker lehnten, wie einst die "Stürmer und Dränger", eine streng vernunstmäßige Verarbeitung der Ersahrung ab; andererseits wollten sie, was sie mit dem Gefühle ersaßt, erschaut und erahnt hatten, mit dem Gedanken durchdringen. Ein solches Venken führt freilich zu keinen sicheren, unbedingt gültigen Ergebnissen, sondern erhebt sich (mit "romantischer Ironie") immer wieder zu neuen Einsichten von immer höheren Gesichtspunkten aus, um sich endlich seiner Grenzen bewußt zu werden und bei der "Sehnsucht nach dem Unendlichen" stehen zu bleiben. Verwandte Geister

fanden die Romantifer im fernen Osten und im klassischen Altertum, im katholischen Mittelalter, vor allem bei Shakespeare und bei Calderon ("Weltliteratur") wie unter den unbekannten Sängern des Bolkes. Die stärkste Form dieser romantischen Sehnssucht ist die Liebe, ihre reinste Darstellung aber die (nach Schiller "sentimentalische" oder, wie man nun sagte, "romantische") Dichtung — eine Poesie ohne scharf umrissene Sestalten und ohne seste Formen, aber voll tiesen Sehaltes, die das Werk der Philossophie zu vollenden berusen ist. Die Begeisterung der Romantiker für das Geschichtsliche, vor allem sür das Mittelalter, hat bei uns den nationalen Gedanken mächtig gesördert; das historische Drama, das W. Schlegel gesordert hatte, brachten uns der Märker H. v. Rleist und der Österreicher F. Grillparzer, die beide nicht zur "romantischen Schule" gehörten und doch beide von der romantischen Strömung stark befruchtet wurden.

Die fatholische Rirche gewann aufs neue Macht über die Gemüter. Unter den Unhängern ber Reformation aber entsprang aus pietiftischen Quellen eine mächtige "Erwedungsbewegung", die bald eine neue Blute bes "positiven" Protestantismus herporbrachte. Unter bem Drud ber Fremdherrichaft verfundete Fichte Die Majeftät des nationalen Staates; in ihm fah er das hochfte Gebilde und die vornehmfte Aufgabe jedes gefunden Volkes. Die alten Gefittungsideale und die neuen Unsprüche der Rirche und des Staates fuchte Begel in dem großartigen Gedankenkunstwerk seines Lehrgebäudes fest miteinander zu verketten. In der Bildung des einzelnen Staates wie in der Schaffung ber Allgemeinwerte von Runft, Religion und Wiffenschaft offenbart fic der in unaushörlicher Gelbstentwicklung begriffene "absolute Geist". Diese Entwicklung führt allenthalben durch den Rampf hindurch, den Rampf zwischen dem Gingelnen und dem Allgemeinen, zwischen dem Alten und Neuen, im Staatsleben befonders zwischen festhaltenden und vorwärtstreibenden Kräften. In diesem Rampfe hat und behalt feine ber beiden Parteien allein recht; aus ihrem Ringen ergibt fich immer eine neue, hobere Lebensgestaltung, in ber die Gegenfate "aufgehoben" (b. f. zugleich überwunden und aufbewahrt) find, und auch diefes Neue muß sich alsbald wieder mit feinem Gegensake meffen.

Die Zeit, in der Gegel († 1831) seine höchste Macht entfaltete, sah aber schon ein ganz anderes Geschlecht heranwachsen. Das öffentliche Leben drängte ihm täglich neue Fragen auf, und die sozialen Nöte und die Forderungen des "vierten Standes" traten immer gebieterischer in den Vordergrund. Die Obrigkeit vermochte diese Fragen nicht zu lösen; sie hatte in blinder Verstennung der Sigenart unseres deutschen Geisteslebens das Freiheitsstreben des deutschen Idealismus mit den Triedkräften der Französischen Revolution verwechselt, hatte die freie Entwicklung der ganzen Bewegung durch Gewaltmaßnahmen verwerslichster Urt (Metternich, Karlsbader Beschlüssel) untersbunden und sie um ihre Sinigkeit und ihr Selbstvertrauen gebracht. Der Geist des deutschen Idealismus hatte sich in die reine Philosophie und in die Einzelwissenschaften geslüchtet und von dem unmittelbaren, fräftig pulsenden Leben mehr und mehr abgewandt.

Von Frankreich drangen die lockenden Rlänge einer materialisti= schen Weltanschauung herüber, der sich im 18. Jahrhundert noch der deutsche Geist so kräftig widersetzt hatte. Hier erscheint der Geist nur als besondere Daseinssorm der Natur und alles künstlerisch=wissenschaftliche Leben nur als der seine Schaum an der Oberstäche eines gewaltigen Meeres,

das bis in die Tiesen aufgewühlt ist von den großen wirtschaftlichen Strözmungen, von Angebot und Nachfrage u. dgl. Die Ableger dieser Richtung, 3. B. die "naturalistische" Denkweise eines Ludwig Feuerbach und die Geschichtsphilosophie eines Karl Marx, knüpsten 3. T. geradezu an Hegels Gedankengänge an, nur daß sie über alle geschichtlichen Werte gern hinwegzeilten, um dem gewaltigen Schritt der Entwicklung selbst zu lauschen, und daß sie das Individuum nur zu rasch in der Gesellschaft aufgehen ließen. Die Revolution von 1848 endete mit schwerer Verzweislung an der staatszgestaltenden Krast des deutschen Geistes. So schlug die hoffnungssreudige Zuversicht des Vürgertums in grauen Pessimismus um, und dieser sand seinen vollkommensten Ausdruck in den Schriften Schopenhauers, die freizlich schop spiher erschienen waren, nun aber erst ihren Siegeslauf antraten.

Auch Schopenhauer erkennt eine mechanisch-kausale Aaturwissenschaft an, aber er verwirft alle geschichtlichen Werte. In allem Geschehen drängt und treibt nur ein ewig unbesriedigter Wille, dessen völlige überwindung allein die Menscheit von ihrem

grauenvollen Elend erlösen könnte.

Das materialistische Zeitalter hat eine Rultur von ganz eigener Größe und herber Schönheit hervorgebracht. Die Wissenschaft galt freilich nur so viel, als sie nütte; aber die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer ersuhren auch eine ungeahnte Blute, und unter dem Schutze der Regierungen, die den Geift der Nation gern vom politischen und sozialen Gebiete abgelenkt faben, entfalteten fich ftaunenswerte Rrafte in der Industrie und Technik, in gandel und Wirtschaft. Doch kummerte sich dies Geschlecht nicht um die allgemeinen Weltanschauungsfragen, so gewichtige Vorarbeiten auf naturwiffenschaftlichem Gebiete auch dafür geleistet wurden: erlaubten es doch von nun ab die großen Entdedungen von Helmholt und Robert Maner (Gefek ber Erhaltung ber Energie!), alle Naturgejege ludenloß aufeinander zu beziehen; burch die fünftliche Berftellung des Barnftoffes (Wöhlert) wurde die Rluft zwijchen organischen und anorganischen Rorpern überbrudt; Darwins Entwicklungslehre endlich rig bie legten Scheidewände zwischen Mensch und Tier ein. Aber die großen Forscher hüteten sich wohl davor, "Systeme" aufzubauen. Auch den Materialismus als Welterflärung lehnten fie beicheiben ab; dafür wurde er von halbwiffenichaftlichen Schriftstellern für die Allgemeinheit ausgebeutet (Büchner, "Rraft und Stoff" u. a.), die nun in dem Wahn sich wiegen durften, als wären die Welträtsel so gut wie erklärt oder doch ihrer endgültigen Lösung so nahe als möglich. Abseits und nicht verstanden von der Maffe ihrer Zeitgenoffen ftanden die Bannerträger bes deutschen Geifteslebens, die in der Wirklichkeit mehr faben als eine Gumme von Atomen und die in den großen Vorgangen des Lebens einen verborgenen Ginn erahnten: Runftler wie Fr. Hebbel, Otto Ludwig und Richard Wagner, Gelehrte wie Runo Fischer. bessen Lebensarbeit (die "Geschichte der neueren Philosophie") einem kommenden Geschlecht die Rudkehr zu Rant und seiner Zeit ermöglichen sollte.

Che die neue Zeit kam, mußte die alte sich überschlagen. Wie wenig das Geschlecht von 1870—71 dem großen Ereignis der Einigung der deutschen Stämme und der Gründung des Reiches gewachsen war, zeigte die häßliche Erwerdsgier und der Genußtaumel der "Gründerjahre", die mit einem furchtbaren wirtschaftlichen "Krach" endigten; zeigte weiterhin ein wachsendes Überhandnehmen der Industrie auch auf dem Gebiete der Luxuswaren, eine ungesunde Unhäufung von Rapitalien und eine immer tiefer

greisende Entfremdung zwischen Besitzenden und Besitzlosen, zwischen Arbeitzgebern und Arbeitnehmern, zwischen Deutschen mit höherer und geringerer Schuldildung. Die Runst verrohte im Dienste der Unterhaltung und protenzhafter Begönnerung oder verslachte, wo sie religiöse oder staatliche "Gesinnung machen" sollte. Dazu kam "im Zeichen des Berkehrs" und der "Weltzpolitik" die gedankenlose Herübernahme und äußerliche Nachahmung fremder Vorbilder in Wissenschaft und Runst — die schwerste Entartung, der "das Volk der Denker" überhaupt versallen konnte. Während und kleinere Völker auf dem Gediete des Volkshochschulwesens überholten, führte die Verzschwendung der oberen Kreise bei den Massen zu verderblicher Nachahmung und zu einer Veräußerlichung, der keine höheren Genüsse entgegenwirkten. Das war der praktische Materialismus, der dem theoretischen solgte!

Erst hintennach wurde diese geistige Richtung auch künstlerisch verwertet in der naturalistischen Dichtung, die keine Charaktere mehr, sondern nur Aerven und Stimmungen kennt, die nicht mehr von Verantwortung, sondern von Vererbung und Milieu redet und die in ihren reissten Werken nur den Untergang des Menschen beklagen kann, weil er zu wollen und zu handeln glaubt und doch allenthalben mit zentnerschweren Fesseln gebunden ist. Immerhin entsprang diese Dichtung ehrlichem künstlerischen Wollen und ernster Selbstbesinnung und war viel mehr wert als die tändelnde, empfindelnde und nachahmende "Literatur" der "Versallszeit" der siedziger und achtziger Jahre. Und weil diese Dichtung alles darstellen wollte, was menschslich war, konnte sie schließlich nicht an dem vorübergehen, was in den Träumen und in der Sehnsucht der Menschen, auch der ärmsten, lebt (Gerhart Hauptmanns "Hannele"!) und was gerade jeht, im Rückschlag gegen den äußersten Materialismus, mit überwältigender Krast zum Durchbruch kam (symbolistische Richtung, Neuromantik).

Die ungeheure Unspannung aller Rräfte auf technischem und wirtschaft= lichem Gebiete, die Ausbreitung der Massenarbeit und die stetig wachsende ge= noffenschaftliche Bindung der Menschen aneinander drohte das köstlichste, was wir in uns tragen und was die Vergangenheit wie ein Heiligtum gehegt hatte, endaültig zu zerstören: die Versönlichkeit, deren Größe und Hoheit in Friedrich Niehsche dann doch noch einen Propheten von überwältigender Rraft des Ausdruckes fand. Aber auch in dem Arbeiter an der Maschine schrie die der wirtschaftlichen Höchstleistung zuliebe ausgeschaltete und geknebelte Seele wieder nach Freiheit; liegt doch dem Deutschen viel weniger die hastige Akfordfron. bei der es nur auf die Rraft und Kingerfertiakeit ankommt, als jene "Wert» arbeit", die nur aus der gesammelten Tätigkeit der ganzen Seele entspringt. Männer der Zeit, wie Friedrich Naumann, verstanden diesen Schrei und gaben ihn weiter. Denker wie Rudolf Eucken riefen auch die Gebildeten auf zum "Rampf um einen geistigen Lebensinhalt". Um die Wende des Jahrhunderts fing man an, sich auf das große Erbe Deutschlands zu befinnen und es wieder fruchtbar zu machen. Auch Meister Grünewald und seine Genossen, die deutschen Anstiter und die alten Volksbücher wurden wieder lebendig — für engere Rreise. Denn bei den Massen, droben und drunten. bei uns wie im Auslande dauerte doch der Tanz um das goldene Ralb

noch an, und in einem alles überwuchernden Erwerbstampfe, in dämonischer Vergnügungssucht und in atemlosem Wettrüsten der Völker bereitete sich der Weltkrieg und die Revolution vor. Unvermutet sah sich Deutschland einer Welt von Feinden gegenüber, die mit ihrer ungeheuren Übermacht an Geld, Menschen und Kriegsmitteln aller Urt, mit rücksichtsloser Aushungerung unseres und geschickter Beeinslussung der anderen Völker den Zusammenbruch des Deutschen Reiches von 1871 herbeiführte.

Der Weltfrieg hatte brutale Rrafte in ungeheuren Maffen entfaltet, das geistige Leben zurudgedrängt oder vereinseitigt und insbesondere das völkische Empfinden bei allen Nationen überspannt: als Rudschlag trat (bei uns leider ichon während des lesten Berzweiflungskampfes) die Sehnsucht nach einer Welt des unbedingten Friedens, nach einer völligen Wiedergeburt des Menschen aus dem Geiste ein, unter Verleugnung alles geschichtlich Gewordenen, aller perfonlich individuellen Werte. Diefe utopiftifche Geifteshaltung entlud fid, in der "expressionistischen" Dichtung, die gu feinem wahrhaft fünftlerischen Ausbruck von bleibendem Wert führen konnte, weil sie die organischen Gesetze alles Seienden, die innewohnenden Werte der geschichtlichen Entwidlung und die natürlichen Ausbrudsmittel ber Sprache überfah ober mighanbelte. Spiritistische und offultistische Strömungen liefen nebenher und seken noch heut die Röpfe in Verwirrung. Dennoch fehlt es nicht an Zeichen der Ginkehr und Gefundung. Reinen Zeitgehalt in eigener Form boten schon in Wirren des Krieges und der Revolution Dichtungen auch aus Arbeiterfreisen (besonders aus der "Anland-Gruppe"). Und neue Richtungen der Dichtung und der Philosophie suchen, in neuen Formen, aber im deutschen Geifte, den toftbarften Befit der Menschheit, die Berfonlichkeit, in ihrer Tiefe zu ichöpfen und für den "Wiederaufbau" fruchtbar zu machen.

Noch stehen wir nicht am Ende der ungeheuren Erlebnisse, in die uns der Krieg gestürzt hat, noch können wir das letzte Ende nicht absehen. Aber "nichts ist verloren, solange der Geist nicht verloren ist" — der deutsche Geist, der die Stürme der Bölkerwanderung, des Dreißigjährigen Krieges und der Bedrückung durch Bonaparte überdauert hat und der nach trüben Zeiten materialistischer Öde bei uns immer wieder siegreich durchgebrochen ist. In diesem Geiste mögen sich alle zusammensinden, die hier oder da, mit diesen oder jenen Mitteln einsehen und mitarbeiten wollen am Neubau deutschen Geisteslebens von Grund auf.

Büchernachweis: S. Mener, Deutsches Bolkstum, 2. Aufl., 2 Bde.; Leipzig 1903, Bibliogr. Institut. - R. Müller-Freienfels, Die Psychologie des deutschen Menschen und feiner Rultur; Munchen 1922, Bed. - G. Steinhaufen, Geschichte der deutschen Kultur, 2. Aufl., 2 Bbe., Leipzig 1913, Bibliogr. Institut. — H. Reichmann, J. Schneider und W. Hofstaetter, Ein Jahrtausend deutscher Rultur; Quellen von 800-1800, 1. Bd., Leipzig 1922, J. Rlinkhardt. -R. A. Schneider, Die Freimaurerei und ihr Ginfluß auf die geiftige Rultur in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts; Prag 1909, Tauffig. - R. Unger, hamann und bie Aufflärung. 2 BDe.; Jena 1911, Dieberichs. - A. Beuster, Die Islandersagas als Zeugnisse germanischer Volksart; Deutsche Rundschau 1917. — E. Wechgler, Das Rulturproblem des Minnesangs; Halle 1909. W. Niemeger. - J. Rärft, Die Reformation als deutsches Rulturpringip; München 1916, C. S. Bed. - W. Dilthen, Gesammelte Schriften. 2. Bb.: Weltanschauung und Analhse des Menschen seit Renaissance und Reformation; Sofftaetter, Deutschlunde. 4. Aufl. 15

Leipzig 1914, B. G. Teubner. - E. Troeltsch, Deutscher Idealismus (in Bergogs Protest. Realenchfl., 3. Aufl., 7. Bb., S. 612 ff.). - M. Kronenberg, Geschichte des deutschen Idealismus, 2 Bde.; München 1909-12, Bed. -E. Caffirer, Freiheit und Form. Studien zur beutschen Geiftesgeschichte; Berlin, B. Caffirer, Neudrud 1922. - W. Windelband, Die Philosophie im Geistesleben des 19. Jahrh.; Tübingen 1909, Mohr. - D. Walzel, Deutsche Romantif, 4. Aufl., 2 Bbe. (Anus Bb. 232/33); Leipzig 1918, B. G. Teubner. - A. Bernt, humanismus und Deutschtum (Bolksbucher gur Deutschkunde); Leibzig 1918, A. Baafe.' - R. Burbach, Deutsche Renaissance, 2. Aufl., Berlin 1918, Mittler & Sohn. - Literaturgeschichten: bef. von W. Scherer (12. Aufl., Berlin 1910, Weidmann), fortgeführt von O. Walzel (Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod, 2. Aufl., Berlin 1920). - Bur geiftigen Charafteriftif der Gegenwart: W. Moog, Die deutsche Philosophie des 20. Nahrhunderts in ihren hauptrichtungen und ihren Grundproblemen; Stuttgart 1922, F. Ente. - E. Utit, Die Rultur der Gegenwart; Stuttgart 1921, F. Ente. -Cb. Spranger, Lebensformen, 3. Aufl., Halle 1923, Niemeher. - W. Stern, Die menschliche Bersonlichkeit, 2. Aufl., Leipzig 1919, Barth. - J. Brunftad, Die Abee der Religion, Salle 1922, Niemener. - R. R. Defterreich, Der Offultismus im modernen Weltbild, Dregden 1921, Gibhllenverlag. - Bur Dichtung ber Gegenwart: Dichtungen von Liffauer, Lerich, Broger u. a., E. Diederichs, Jena. — Sammlung "Menschheitsdämmerung" herausgeg. von R. Pinthus, Berlin, E. Rowohlt. - Dramen von G. Raifer, Goering, Sasenclever, Rornfeld u. a. - Romane von Th. und S. Mann, Daubler, Döblin, Edichmid u. a. - Zum "Nacherpressionismus" vgl. die Novellensammlung "Die Stillen", herausgeg, von M. Tau, Trier, Fr. Link. Im gleichen Verlag die Romane von 5. Stehr, Rärgel, Gurt, B. Arndt u. a.

## Stichwortübersicht.

Die deutschen Bahlen bedeuten die Seitennummern, die römischen die Safelnummern.

Alderbau 17f., 20f., 38 Abel 40, 90ff., 95ff. Aftiengesellschaften 82 Allemannen 44 Ulmende 38 Allpen, Landschaftsfors men 6 Allpenvorland, deutsches Allthochdeutsch 143. Unafreontifer 220 Antiqua 147, XIV Arbeiterstand 90 f., 225 f. Armbrustschützen XII Aufflärung 89

Bach, Seb. 193, 195 Barock 170ff., XIX, XX, XXII, XXXIV (Aurikus larftil) Bauern 72, 75, 86, 88, 91, 104, 128f. Bauernlegen 76 Baufunst 183ff., XXXVII Bayern 44 Beamtentum 89 Bedarfswirtschaft 73, 82 Beethoven 194, 197 Begas 179 Bernstein 39 Besiedelung 11 ff. Bettelmönche 215 Bildnerei 158 ff., 173, 185 f., IX, XVIII, XXI, XXVIII—XXIX, XXXI—XXXIII, XXXVIII, XL Brahms 197. Brauch, Sitte und 125ff. Altheidnisches im 128ff.

Briefadel 88

Bronzeschwert III Bronzeschwertstab III Bronzezeiten 30ff. Bronzezeitliches Dorf 32,

Bruchlandschaften 7 Bruchschrift 180, XIV, XV Brückenbau 183 Bruckner 197

Buch 147f., 163f., 180 Buchdruckerkunst 147

Buchillustration 163 f. 180 Bühne 200ff., XLI, XLII
— Illusions= 208f.

- Renaissance= 216

— Shakespeares 203 f. — Simultan= 200

– Stil= 208

Bühnenaussprache 207 Buhurt 82, 84

Burgen 156 f., XX, XXIV Bürgerhaus 155, 157, 172 f., XXII—XXV, XXXIV, XXXVII

Bürgertum 70 ff., 85, 89, 96, 127, 215, XI Burgunder 44

Busch, Wilhelm 178, XL

Charafter der Bewohner 15 Cursive 147, XIV

Denkmäler XXXVIII Deutsch, die Benennung Deutschtum im Auslande 112 f., 114. Ding 40, 94f., 96 Dingelstedt 207 Dolmen 29 Domänen 46, 68 Donar (Thor) 116 Dorf 48f.

— bronzezeitliches 32, II, III

Haufen= V Vfahlbau- II — Reihen= V

— Rundling= V — Straßen= V

Drama, bürgerliches 205 — liturgisches 200

— Mnsterien= 200f.

— Renaissance= 202 f. - Schäfer= 202

— Schul≈ 202 Dreifelderwirtschaft 21, 69 Drucke XIV, XV

Dürer 168ff., XIV, XV, XXXIII

Einzelhöfe 38, 49 Eisenzeit, vorrömische 34f. Eiszeit 6 f. Elsheimer 173 f. Empfindsamkeit 220 Erbuntertänigkeit 76f. Erntefest 136

Fahrende Leute 86 Falkenjagd VIII Fastnacht 134f. Fastnachtsspiele 201 f. Feldbestellung VII Feldgraswirtschaft 38 Femgericht 96 Feste 126ff. Feudallasten 77 Fibel 31, 34ff., III, IV Flachland, norddeutsches 7 ff. Flurverteilung 49f. Flurzwang 38 Franken 44f. – u. Christentum 45 f. - Königtum bei den 45 f. — fränkische Art IV Frauen 39, 42, 85 f., 89 f., 125 höfische Frau IX Freigrab 158 Freihandel 77 Friesen 44. 69 Frija 116 Fürsten 84. 88. 103. 218

Gartenkultur 22 Geburtsstände 83 Geistliche 84, 87 Geldwirtschaft 70, 80 Gelehrtenstand 87, 89 Gemenglage 38, 49 Germanen:

Auftreten auf deutschem Boden 11 Charafter 41, 209f. u. Christentum 45, 117, 211

Gottesverehrung 115f. Handel 39 Kleidung 35, 39, IV

Rultur 34 ff. Musik 42 Recht 40, 46

u. Römer 36f., 42'ff.

15\*

Germanischer Krieger 35 f., Germanisches Schwert IV Getreideernte VII Gewanne 38, 49 Gewerbe 70, 75f., 80 Gewerbefreiheit 77 Gilde 85 Gotischer Stil 151 ff., X, XVI, XVII, XIX—XXIX, XXXI—XXXIII Gottsched 204 f. Graf (Gericht) 95 Graphit 161 f., 178 ff., XXX, XXXVI Großgrundbesit 46, 69f. Gründerjahre 223 Grundherrschaft 38, 46, 71, Grünewald 165 ff., XXXI, XXXII

Saine, heilige 115 Hafenhof 54, V Hallftattfultur 33f. - - schwert III — (Bronze=) =eimer III Bandel 39,69 f., 72 f., 76 f., 79 Händel 194 Handwerk 74f., 85 Hanfe 73, 74 Haufenhof, mitteldeutscher 54, 1, II Haus 50ff., XXIII - banrisches VI - bronzezeitliches II, III - frankisches (mitteldeut= icher Haufenhof) VI - friesisches V, VI - niederfächsisches V, VI, XX — oberdeutsches V — Schwarwald= VI — Schweizer= 53 — Wohnstall= V hausbuchmeister 164, XI, XXX Hausrat 59 Handn 194f. Hegel 222 Heilige drei Könige 134 heimarbeit 81 Herrenland (Salland) 68 Hochzeit 132f. Bodler 187 f., XL Hofraiten 49

Holbein 164, 170, XXXIII

Sufenbesit 38, 49, 68 Humanismus 144, 216f. Hundertschaften 40 Hünengraber 29, II

Idealismus, deutscher 220 Immermann 206 Immunität 95 Impressionismus 182 Initialen 148, XIV (Wiegen= Inkunabeln drucke) 147 Johannisseuer 136 f. Italistischer Stil 168 f. Juden 86, 89 Jugendstil (Gezeffions=) 180 Rapitularien 101 Rapitalismus 73, 79 Rarl d. Große 47f., 150 Karolingerfunst 150 Regelgrab (Bronzezeit) 31, Relten 11, 26, 34, 37, 139 Rirchen 170 ff., 185, XVI, XVII, XIX—XXIV, XXXÍV Rirchliche Macht 215 f., 222 f. Klassismus, akad. 175 Rleiderluxus XIII Rleidung 57f., IV Alinger, M. 181 f., XXXVI Rloster St. Gallen VII Rolonisation 72f., 108ff. Romödianten, engl. 203 f. Rönig 94, 101f. Rönigs (Blut-) bann 95 f. Rönigsgrab von Seddin 32 Bronzeurne aus d. III Messer aus dem III Rönigshalle, germ. 150, 156, XVI Rönigtumb. d.Franken 45 f. Rreuzzüge 213 Runftgewerbe 182 f.

Laienfultur 84 Laienrichter 87 Land, deutsches 5ff. Landstnechte 58, XII Landwirtschaft 81 f. Langobarden 44 Lastman 173 La-Tène-Rultur 34f., IV Laube 206 Lausiker Rultur 33 Lautverschiebung 137f., 141

Lehnswesen 68, 102 Lehrerstand 90 Leibeigenschaft 76 Leibniz 220 Lieb 193, 196 Lif3t 197 Luren 42 Luther 142f., 217

Mailehen 136

Majustel 146, XIV Malerei 161, XXX, XXXIII, XXXV, XXXIX Märchen 118 ff. Volksgeschichte im 118 Markt 69 f., 96 — splak XXV — Bauern auf dem IX Martini 137 Materialismus 222f. Megalithgräber 29 Meininger 207 Mendelssohn 194, 197 Mensch, erster auf deutsichem Boden 28 Menzel 176ff., XXXV, XL Merkantilismus 76 Megner 188 f., XXXVIII Miniaturen 163 Minuskel 146, XIV Mischkultur 42f. Mittelgebirge, deutsches 9 ff. Mittelhochdeutsch 143 Mittelstand 92 Moderne Runft 174ff. Mönchtum 84 Moralitäten 201 Mozart 194ff. Musik, französ. Einfluß in **ber** 197 u. Reformation 191f. - Rückgang der Kirchen= 193 f. Musikdrama 207f. Musikinstrumente 191 Mystif 216

Nationalbühne 205 Naturalistische Dichtung 224 Merthus 116 Neuberin, Karoline 204 Nibelungenlied 214 Mietsche 224 Nordseefüste 8 Notker 212

Obstbau 22 Oper 193, 196 Oratorium 194 Orchestermusik 194 s. 197 Ortknamen, Entstehung der 12 Ostern 135 Ottkeeküste 8

Pacht 71 Pessimismus 223 Psahlbauten 32 Psahlbürger 70 Psingsten 136 Pssanwelt 17 ff. Pietismus 89, 219 Prositimus 89, 219 Prosit 143, 215 Puppenspiel 201

Rasse, nordische 26 f., 39 — fremder Einfluß auf die 27

Rathauß 155 ff., XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII Recht 93 ff.
Recentum 43
Reformation 217 f.
Reichsftammergericht 97
Reichsftambschaft 86
Reihengräber 27
Religion 115 ff.
Religionsfriege 218 f.
Renaissance 147, 216 f.
Rethel XXXVII
Richterstand 87
Riemenschneiber 161, XXVIII, XXIX
Rietschel 179
Ritter 62, 84 ff., 87, 214 ff., IX

Ritter62, 84ff., 87, 214ff., IX
— Frau IX
Rofofo 174
Rolandsreiten 127 f.

Romanischer Stil 150 ff., XVI, XVII, XVIII Romanisch. Leuchter XVIII Romantik 175 f., 221 f. Runen 146 Runenspeer IV

Sachs, Hans 201 f.
Sachsen 44, 48
Sage 120 ff.
Salland (Herrenland) 68
Schadow 175, XXXIV
Schauspieler 207
Schembartlaufen 127

Schloßbau 156 f., 173 f., XX, XXVI Schmitz, Brund 186, XXXVIII Scholastif 215 f. Schongauer 164, XXX Schrift 145ff., XIV Schubert 196 Schumann 194, 197 Schütz, Beinrich 192 Schweizer Haufe XII Schwertleite 85 Semnonen 44 Siedlung, ländliche 11 f., 34, 38 f., 49 ff., 68 und Landschaft 13 ff. Signete 163 Sippe 37, 40 f. Slawen 11, 44 Snobismus 92 Sommersonnenwende 136 Sonate 195 Soziale Gesekgebung 91 Sozialismus 82 f. Spielleute 190, 213 Spielmannsepen 213 Spinnstube 137 Sprachen, Einfluß fremder 139 Sprachgefellschaften 219 Staatsentwicklung 100 ff. Stadt 85, 96, 157, 172, XIX, XXV—XXVI Stadtwirtschaft 69 Stämme, die neuen weftgermanischen 44 Stapelrecht 70 Steinbeile 29, 39 Steinzeiten 29, I Sturm und Drang 89, 220 Gueben 44

Taufe 132
Technif 45, 78
Theater, österr. 206
Thoma 179, XXXIX
Thomasius 219
Thüringer 44
Tierwest 23 sf.
Tjost 62
Tiu oder Ziu 115
Tod 135
Tonwaren 29 f.
Tracht 35, 46, VIII, IX
Treue 41, 122, 126
Trinkstube (Zunststube) X
Turniere 62 VIII

Umgestaltung, fulturelle, des Landes 13 f. Universitäten 219 f. Unternehmer 90

Vaganten 86 Vennfolonien 14 Verfassung 107 Verfehrswege 39, 43, 69 Vischer, Peter 159 Völkerwanderung 108 Völkerwanderungsstil (Gewandspangen) 149 f., XVIII Volkslied 122 ff.

Waffen 35, 61 f. Wagen VII Wagner 196 f. Wald:

Urwald 17 Rodung 12, 18 geregelte Wirtschaft 18 Bäume 20f. Walmdach 55, 150 Weber, Karl Maria v. 195 Wechsjelstube XIII

Wehrbau 63ff.
Danxfer 67
beutsche Burgform 64
roman. Burgform 64f.
Ganerbenburg 64
Stadtmauer 67
Vorlege 67
Weinbau 22
Weife, Christian 202

Weistümer 95, 143 Weltwirtschaft 80 f. Wenden 50 Wergeld 40 Wiesen und Futter 21 Wincessennenwende 133 f. Wirtschaft, die, deutschen Landes 16 f. Wit, Konrad 162, XXX

Wodan 116f. Wohnung 30, 32, 3 48 ff., 57 ff. Worpswede 182

Worpswede 182 Wortbildung 142 Wulfila 145

Zeifblom XXX Zimmer, gotisches X Zollverein 77 f. Zünfte 60, 71, 88, 127 Zwintscher 182 f.

## Bücher zur Deutschkunde

Kleine Deutschkunde, Grundsäge deutscher Eebensgestaltung, Bearb, von W. Hofftaetter und W. Hoffmann. Mit 6 Tafeln und 23 Textsabbildungen, \*Kart, M. I,—
Deutsche Volkskunde im

Deutsche Volkskunde im Grundrik. Don K. Reußgel. L. Teil: Allgemeines, Sprache, Volfsdigung. Mit 3 sig. im Test. II. Teil: Glaube, Brauch, Kunft u. Becht. [In Vorb. 25.] (\*38., 644.45.)

Deimatpflege. (Denkmalpflege und heimatschun,) Ihre Aufgaben, Organisation und Gesetzebung, Don 5, Bartmann. (\*30, 756.)

Die deutschen Volkostämme u. Landschaften. D.O. Weise. 5. Usl. Mit 30 Ubb. i. T. n. ans 20 Taf. n. i. Dialestsare Deutschlands. (\*3d. 16.) Natur und Mensch. Don M. S. 5. midt. Mit 19 Ubb. (\*3d. 458.)

Mensch und Erde. Stizze von d. Wechselbeziehungen zwischen beiden. Don M. Kirchhoff, 5. Aufl. [In Dorebereit. 23.] . . . . . (\*36.31.)

Ansere Pflanzen. Ihre Ramenserflärung und ihre Stellung in der Mythologie und im Volksaberglauben. Don fr. Söhn s. 6. Aufl. Kart. M. 3.50

Pflanzen in Sitte, Sage u-Geschichte. Hür Schule und Haus von fr. Warnse. M.—.75, fart.M. 1.05 Germanische Kultur in der Urzeit. Von G. Steinhausen. 3. Aust. Mit 13 Abbild. (\*3d. 75.)

Das Nibelungenlied. Von 3. Körner. (\*Bd. 591.)

Die germanische Beldensage. Don J. W. Bruinier. (\*36. 486.)

Das deutsche Dorf. Don A. Mtesse. Samfinits (186. (\*36. 192.)

Kulturgeschichte des deutschen Bauernbauses. Don Chr. Rand. S. Auff. Mit 73 Abb. (\*36. (21.)

Geschichte d. dtsch. Bauernstandes. Von H. Gerdes. 2., verb. Unst. Mit 22 Ibbild. (\*38. 320.) Deutsch. Wirtschaftsleben.

Auf geographischer Grundlage geschilbert von Chr. Gruber. 4. Aufl. bearb, von H. Reinlein. (\*2d, 42.) Grundzüge der deutschen

Grundzüge der deutschen Mirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert. Von A. Köß schfe, 2., umg. Aust. (Grundriß d. Geschichtse wissenschaft II, Abt. 1.) Geb.M.3.50

Orundzüge d.neueren Airtchaftegelchichte v. 17. Jahrh. bis zur Gegenwart. Don B. Sievestin g. 4. Unfl. (Grundrift d. Geschichtswissenschaft II, Abt. 2.) [U. d. pr. 23.]

Die Entwicklung des deutschen Mirtschaftslebens i. letzten Jahrh. Don £. Po h Ie. 5. Uufl. (\*57.)

Geschichte d. dtsch. handels seit d. Ausg. d. Mittelalters. Don Cangenbed. 2. Ufl. M. 16 Cab. (\*337.)

Das deutsche Handwerk in seiner kulturgeschichtlichen Entwicklung. Don E. Otto. 5, Ansl. Mit 23 Abb. auf 8 Cafeln. (\*35. 14.)

Vom deutschen Volk zum deutschen Staat. Eine Geschichte des beutschen Nationalbewußtseins. Don p. Joachimsen. 2. Auft. (\*36.5).

Quellen u. Diftoriographie der atich. Geichichte bis 1500. Don M. Jan sen. 2. Aust. von S. 5ch mitg-Kallenberg. (Grundr. d. Geschichtswissensch. J. M. 1.50, Kart. M. 2.-

Otsch. Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. D. fr. Hartung. 2. vert. Aust. (Grundrif d. Geschichtswissensichtenschaft II, 21bt. 4.) Geb. M. 3.50

Dtich. Verfassungsgeschichte v. Anf. d. 19. Jahrhat, b. z. Gegenw. Von M. Stimming. (\*36, 639.)

Deutsche Rechtsgeschichte. (Mit Ausschl. d. Verfassungsgeschlichte.) Don C. Freih. v. 5 ch werin. 2. Iust. (Grundriß d. Geschichtswissenschaft II. Ubt. 5.) Geh. M. 1.60, geb. M. 2.50

Germanische Mythologie. Von J.v. Regelein. 3. Aufl. (\*88.95.)

Plychologied. Volksdichtg. v. v. z & de l. 2. z. m. 3.50, geb. m.4.-

Die deutsche Volkssage. Überssichtlich dargestellt von G. Böckel. 2. Auflage. (\*Bd. 262.)

Das deutsche Volksmärchen. Don H. Spieß. (\*Bd. 587.)

Deutsches Märchenbuch. Von O. Dahnhardt. Bd. I. 5. Aufl. Geb. M. 2.50. Bd. II. 4. Aufl. Geb. M. 2.50

Das deutsche Volkslied. Über Wejenu. Werd, d. disch. Volksgesanges. Von J. W. Bruinier. 6., völlig umgearbeitete Aust. . . . . . (\*Bd. ?.)

Minnelang. Die Liebe im Liebe des deutschen Mittelalters, Don J. W. Bruinier. (\*Bd. 404.)

Heimatklänge aus deutsch. Gauen. Don G. Dähnhardt. Bd. I: Uns Marich u. Heibe. 2. Aufl. Geb. mr. 1-25.

Weihnachtsspiele des schlekstehen Volkes. Gesammelt u. für die Aufführung wieder eingerichtet von fr. Vogt. 3. Auss. Steif geh. M. -.70

Mittelalterl. Kulturideale. Don D. Dede I. I.: Heloenleben. (\*30. 292.) II.: Ritterromantif. (\*30. 293.)

Deutsche Städte u. Bürger i. Mittelalt. V. B. Beil. 4. Aufl. (\*43.)

Deutsche feste und Volksbräuche. Von E. zehrle. 2. Unst. Mit 29 Abbildungen. (\*3d. 518.)

Deutsche Volkstrachten. Von K. Spieß. Mit UMbb. (\*Bd. 342.)

Deutsches Frauenleben im Mandel der Jahrhunderte. Von Ed. Otto. 3. Auft. Mit [2 Abb. (\*80. 45.)

Ansere Mundarten, ihr Merden und ihr Mesen. Don O. Weise. 2., verb. Aust. Mit & Sprachenkarte Deutschlands. Geb. . . . M. 3.—

Ansere Muttersprache, ihr Mesen und ihr Merden. Bon O. Weise. 9., verb. Aufl. Geb. M.5.—

Die deutsche Sprache von heute. Von W. fischer. 2., verb. Aufl. (\*36. 475.)

Die dtsch. Personennamen. Don U. Bähnisch. 3, Unfl. (\*36.296.)

Schrift- und Buchwesen in alter u. neuerzeit. Von G. Weife. 4., verb. Aufl. Mit 28 Abb. (\*86. 4.)

Das Wesen d. dtsch. bildend. Kunst. Von H. Thode. (\*38, 585.)

Deutsche Baukunst. von A. Matthaei, Ivon den Anfängen bis zum Ausgang der romanisch, Baukunnt. 4. Aufl. Mit 55 Abb. U: Gotiku. Spätsgotik. 4. Aufl. Mit 67 Abb. (\*20. 8%). III: In der Renaissance u. der Barodzeit bis zum Ausgang des [8. Jahrhdt. 2. Aufl. Mit 63 Abb. (\*20. 326.) IV: Jm 19. Jahrhdt. u. in der Gegenwart. 2. Aufl. Mit 40 Abb. (\*20. 781.)

Albrecht Dürer. Von A. Wüße mann. 2., neub. Aufl. v. A Matthaet. Mit | Titelbild u. 31 Abb. i. T. (\*38 97.)

Die altdeutschen Maler in Süddeutschland. Don H. Memig. Mit abb. i. C. u. & Bilderanh. (\*464.)

Das Theater. Vom Altertum bis zur Gegenwart. Von Chr. Gaehde. 3. Aufl. Mit 17 Abbild. (\*3d. 230.)

Der Leipziger Student von 1409 bis 1909. Von W. Bruchs müller. (\*38. 273.)

Das deutsche Studententum von seinen Anfängen; bis zur Gegenwart. Von W. Bruchsmüller. (\*80, 477.)

Hus Weimars Vermächtnis: Schiller, Goethe und das deutsche Menschheftsideal. Don K. Bornhaufen. (Bd.J.) Kart. M. J. 80

Lebensfragen in unserer klassischen Dichtung. Don H. Schurig. (3d. 2.) Kart. M. 3.30

\* Sammlung "Aus Natur und Beifteswelt". Jeder Band fart. M. 1.30, geb. M. 1.60



Date Due No. 298

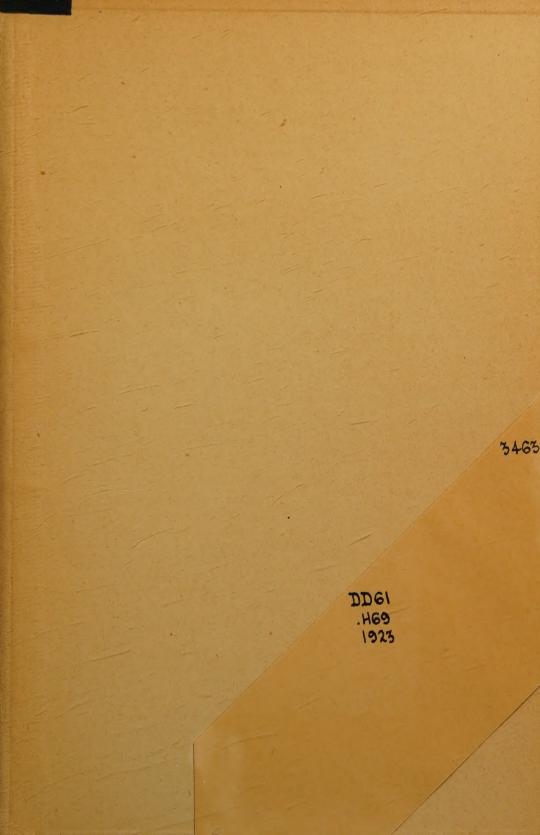



